

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY







Tempel=Klaffiter Kleifts Sämtliche Werte Vierter Band Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

Beinrich von Kleist Die Erzählungen und Kleinere Schriften

## PT 2378 . A 1 1908 Bd. 4

## €r3 ählungen

KIV 1



## Erfter Teil

\*\*\*\*

## Michael Kohlhaas (Aus einer alten Chronik)

An den Ufern der Havel lebte, um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts, ein Roßhandler, namens Michael Kohlhaas, Sohn eines Schulmeisters, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit. -Dieser außerordentliche Mann wurde, bis in sein dreißigstes Jahr, für das Muster eines guten Staatsbürgers haben gelten konnen. Er besaß, in einem Dorfe, das noch von ihm den Namen führt, einen Meierhof, auf welchem er sich durch sein Gewerbe ruhig ernährte; die Kinder, die ihm sein Weib schenkte, erzog er, in der Furcht Gottes, zur Arbeitsamkeit und Treue; nicht Siner war unter seinen Nachbarn, der sich nicht seiner Wohltätigkeit, oder seiner Gerechtigkeit erfreut hatte; kurz, die Welt wurde sein Andenken haben segnen muffen, wenn er in einer Tugend nicht Das Rechtgefühl aber machte ihn ausgeschweift hätte. zum Räuber und Mörder.

Er ritt einst, mit einer Koppel junger Pferde, wohls genährt alle und glänzend, ins Ausland, und überschlug eben, wie er den Sewinst, den er auf den Märkten das mit zu machen hoffte, anlegen wolle: teils, nach Art guter Wirte, auf neuen Gewinft, teils aber auch auf den Genuß der Gegenwart: als er an die Elbe kam, und bei einer ftattlichen Ritterburg, auf fachfischem Gebiete, einen Schlagbaum traf, den er sonft auf diesem Wege nicht gefunden hatte. Er hielt, in einem Augenblick, da eben der Regen heftig stürmte, mit den Pferden ftill, und rief den Schlagwärter, der auch bald darauf, mit einem grämlichen Gesicht, aus dem Fenfter sah. Der Roßhandler sagte, daß er ihm öffnen solle. "Was gibt's hier Neues?" fragte er, da der Zöllner, nach einer geraumen Zeit, aus dem Hause trat. "Landesherrliches Privilegium", antwortete dieser, indem er aufschloß: "dem Junker Wenzel von Tronka verliehen." — "So", sagte Kohlhaas, "Wenzel heißt der Junker?" und sah sich das Schloß an, das mit glänzenden Zinnen über das Feld blickte. "Ift der alte herr tot?" - "Am Schlagfluß geftorben", erwiderte der Zöllner, indem er den Baum in die Höhe ließ. — "Hm! Schade!" versetzte Kohlhaas. "Ein würdiger alter herr, der seine Freude am Verkehr der Menschen hatte, Bandel und Wandel, wo er nur vermochte, forthalf, und einen Steindamm einst bauen ließ, weil mir eine Stute, draußen, wo der Weg ins Dorf geht, das Bein gebrochen. Nun! Was bin ich schuldig?" - fragte er; und holte die Groschen, die der Zollwärter verlangte, mühselig unter dem im Winde flatternden Mantel hervor. "Ja, Alter", setzte er noch hin-3u, da dieser: "hurtig! hurtig!" murmelte, und über die Witterung fluchte: "wenn der Baum im Walde fteben geblieben mare, mar's beffer gewesen, für mich und Euch"; und damit gab er ihm das Geld und wollte reiten. Er war aber noch kaum unter den Schlagbaum gekommen, als eine neue Stimme schon: "balt dort, der Roftamm!" hinter ihm vom Turm erscholl, und er den Burgvoigt ein Fenster zuwerfen und zu ihm herabeilen sah. Nun, mas

gibt's Neues? fragte Kohlhaas bei sich selbst, und hielt mit den Pferden an. Der Burgvoigt, indem er sich noch eine Wefte über seinen weitläufigen Leib zuknupfte, kam, und fragte, Schief gegen die Witterung gestellt, nach dem Paßschein. - Kohlhaas fragte: "der Paßschein?" Er sagte, ein wenig betreten, daß er, soviel er wisse, keinen habe; daß man ihm aber nur beschreiben mochte, was dies für ein Ding des herrn sei: so werde er vielleicht zufälliger Weise damit versehen sein. Der Schlofwoigt, indem er ibn von der Seite ansah, versetzte, daß, ohne einen landesherr= lichen Erlaubnisschein, tein Roftamm mit Pferden über die Grenze gelassen wurde. Der Roftamm versicherte, daß er siedzehn Mal in seinem Leben, ohne einen solchen Schein, über die Grenze gezogen sei; daß er alle landes= berrlichen Verfügungen, die sein Gewerbe angingen, genau Fennte; daß dies wohl nur ein Irrtum sein wurde, wegen dessen er sich zu bedenken bitte, und daß man ihn, da seine Tagereise lang sei, nicht langer unnützer Weise hier aufhalten moge. Doch der Voigt erwiderte, daß er das achtzehnte Mal nicht durchschlüpfen würde, daß die Verords nung deshalb erft neuerlich erschienen ware, und daß er entweder den Passchein noch hier losen, oder zurüdkehren musse, wo er hergekommen sei. Der Roßhandler, den diese ungesetzlichen Erpressungen zu erbittern anfingen, stieg, nach einer kurzen Besinnung, vom Pferde, gab es einem Knecht, und sagte, daß er den Junker von Tronka selbst darüber sprechen wurde. Er ging auch auf die Burg: der Voigt folgte ihm, indem er von filzigen Geldraffern und nutlichen Aderlässen derselben murmelte; und beide traten, mit ihren Bliden einander messend, in den Saal. Es traf sich, daß der Junker eben, mit einigen muntern Freunden, beim Becher saß, und, um eines Schwanks willen, ein unendliches Gelächter unter ihnen erscholl, als Kohlhaas, um

seine Beschwerde anzubringen, sich ihm näherte. Der Junker fragte, was er wolle; die Ritter, als sie den fremden Mann erblickten, wurden ftill; doch kaum hatte diefer sein Gesuch, die Pferde betreffend, angefangen, als der gange Troß schon: "Pferde? Wo sind sie?" ausrief, und an die Fenster eilte, um sie zu betrachten. Sie flogen, da sie die glänzende Koppel sahen, auf den Vorschlag des Junkers, in den hof hinab; der Regen hatte aufgehört; Schlofvoigt und Verwalter und Knechte versammelten sich um sie, und alle musterten die Tiere. Der eine lobte den Schweißfuchs mit der Blesse, dem andern gefiel der Kastanienbraune, der dritte streichelte den Scheden mit schwarzgelben Fleden; und alle meinten, daß die Pferde wie hirsche waren; und im Lande keine bessern gezogen würden. Kohlhaas erwiderte munter, daß die Pferde nicht besser waren, als die Ritter, die sie reiten sollten; und forderte sie auf, zu kaufen. Der Junker, den der mächtige Schweißbengst sehr reizte, befragte ihn auch um den Preis; der Verwalter lag ihm an, ein Paar Rappen zu kaufen, die er, wegen Pferdemangels, in der Wirtschaft gebrauchen zu können glaubte; doch als der Roftamm sich erklärt hatte, fanden die Ritter ihn zu teuer, und der Junker sagte, daß er nach der Tafelrunde reiten und sich den König Arthur aufsuchen musse, wenn er die Pferde so anschlage. Kohlhaas, der den Schloß= voigt und den Verwalter, indem sie sprechende Blide auf die Rappen warfen, mit einander fluftern sah, ließ es, aus einer dunkeln Vorahndung, an nichts fehlen, die Pferde an sie los zu werden. Er sagte zum Junker: "Herr, die Rappen habe ich, vor sechs Monaten, für fünfundzwanzig Goldgülden ge-Pauft; gebt mir dreißig, so sollt 3hr sie haben." Zwei Ritter, die neben dem Junker standen, außerten nicht undeutlich, daß die Pferde wohl so viel wert waren; doch der Junker meinte, daß er für den Schweißfuchs wohl, aber nicht eben 6

für die Rappen, Geld ausgeben möchte, und machte Ans stalten, aufzubrechen; worauf Kohlhaas sagte, er würde vielleicht das nächste Mal, wenn er wieder mit seinen Saulen durchzoge, einen handel mit ihm machen; sich dem Junter empfahl, und die Zügel seines Pferdes ergriff, um abzureiten. In diesem Augenblick trat der Schloftvoigt aus dem haufen vor, und sagte, er hore, daß er ohne einen Dakschein nicht reisen dürfe. Kohlhaas wandte sich und fragte den Junker, ob es denn mit diesem Amstand, der sein ganzes Gewerbe zerftore, in der Tat seine Richtig= keit habe? Der Junker antwortete, mit einem verlegnen Gesicht, indem er abging: "ja, Kohlhaas, den Daß mußt du losen. Sprich mit dem Schlofvoigt, und zieh deiner Wege". Kohlhaas versicherte ihn, daß es gar nicht seine Absicht sei, die Verordnungen, die wegen Ausführung der Pferde bestehen mochten, zu umgehen; versprach, bei seinem Durchzug durch Dresden, den Daß in der Geheimschreiberei 3u losen, und bat, ihn nur diesmal, da er von dieser Forde= rung durchaus nichts gewußt, ziehen zu lassen. sprach der Junker, da eben das Wetter wieder zu stürmen anfing, und seine durren Glieder durchsaufte: "lagt den Schlucker laufen. Kommt!" sagte er zu den Rittern, kehrte sich um, und wollte nach dem Schlosse geben. Der Schloßvoigt sagte, zum Junker gewandt, daß er wenigstens ein Dfand, zur Sicherheit, daß er den Schein losen wurde, zurudlassen musse. Der Junter blieb wieder unter dem Schloftor stehen. Kohlhaas fragte, welchen Wert er denn, an Geld oder an Sachen, zum Pfande, wegen der Rappen, zurudlassen solle? Der Verwalter meinte, in den Bart murmelnd, er konne ja die Rappen felbst zurudlaffen. "Allerdings", sagte der Schloßvoigt, "das ist das Zwed" mäßigste; ift der Daß gelöft, so kann er sie zu jeder Zeit wieder abholen." Kohlhaas, über eine so unverschämte

Forderung betreten, sagte dem Junter, der sich die Wams. schöße frierend vor den Leib hielt, daß er die Rappen ja verkaufen wolle; doch dieser, da in demselben Augenblick ein Windstoß eine ganze Last von Regen und hagel durchs Tor jagte, rief, um der Sache ein Ende zu machen: "wenn er die Pferde nicht loslassen will, so schmeikt ihn wieder über den Schlagbaum zurud"; und ging ab. Der Roßkamm, der wohl sah, daß er hier der Gewalttätigkeit weichen mußte, entschloß sich, die Forderung, weil doch nichts anders übrig blieb, zu erfüllen; spannte die Rappen aus, und führte sie in einen Stall, den ihm der Schloßvoigt anwies. Er ließ einen Knecht bei ihnen zurud, versah ihn mit Geld, ermahnte ihn, die Pferde, bis zu seiner Burudtunft, wohl in acht zu nehmen, und setzte seine Reise, mit dem Reft der Koppel, halb und halb ungewiß, ob nicht doch wohl, wegen aufkeimender Pferdezucht, ein solches Gebot, im Sachsischen, erschienen sein konne, nach Leipzig, wo er auf die Messe wollte, fort.

In Dresden, wo er, in einer der Vorstädte der Stadt, ein haus mit einigen Ställen besaß, weil er von hier aus seinen Sandel auf den Heineren Markten des Landes zu bestreiten pflegte, begab er sich, gleich nach seiner Ankunft, auf die Geheimschreiberei, wo er von den Raten, deren er einige kannte, erfuhr, was ihm allerdings sein erster Glaube schon gesagt hatte, daß die Geschichte von dem Daßschein ein Märchen sei. Kohlhaas, dem die mister= gnügten Rate, auf sein Ansuchen, einen schriftlichen Schein über den Ungrund derselben gaben, lächelte über den Wig des durren Junters, obschon er noch nicht recht einsah, was er damit bezweden mochte; und die Koppel der Pferde, die er bei sich führte, einige Wochen darauf, zu seiner Bufriedenheit, verkauft, kehrte er, ohne irgend weiter ein bitteres Gefühl, als das der allgemeinen Not der Welt, 8

zur Tronkenburg zurück. Der Schlofvoigt, dem er den Schein zeigte, ließ sich nicht weiter darüber aus, und fagte, auf die Frage des Rokkamms, ob er die Dferde fett wieder bekommen konne: er mochte nur hinunter geben und sie holen. Kohlhaas hatte aber schon, da er über den hof ging, den unangenehmen Auftritt, zu erfahren, daß sein Knecht, ungebührlichen Betragens halber, wie es hieß, wenige Tage nach dessen Zurudlassung in der Tronkenburg, zerprügelt und weggejagt worden sei. Er fragte den Jungen, der ihm diese Nachricht gab, was denn derselbe getan? und wer während dessen die Dferde besorgt hatte? worauf dieser aber erwiderte, er wisse es nicht, und da= rauf dem Roßkamm, dem das Herz schon von Ahndungen schwoll, den Stall, in welchem sie standen, öffnete. Wie groß war aber sein Erstaunen, als er, statt seiner zwei glatten und wohlgenährten Rappen, ein Daar dürre, abgehärmte Mähren erblickte; Knochen, denen man, wie Rie= geln, hatte Sachen aufhangen konnen; Mahnen und haare, ohne Wartung und Pflege, zusammengeknetet: das mahre Bild des Elends im Tierreiche! Kohlhaas, den die Pferde, mit einer schwachen Bewegung, anwieherten, war auf das außerfte entruftet, und fragte, was feinen Saulen widerfahren ware? Der Junge, der bei ihm ftand, antwortete, daß ihnen weiter kein Unglud zugeftoßen mare, daß sie auch das gehörige Futter bekommen hätten, daß sie aber, da gerade Ernte gewesen sei, wegen Mangels an Zugvieh, ein wenig auf den Feldern gebraucht worden wären. Kohlhaas fluchte über diese schandliche und abgekartete Ge= walttätigkeit, verbiß jedoch, im Gefühl seiner Ohnmacht, seinen Ingrimm, und machte schon, da doch nichts anders übrig blieb, Anstalten, das Raubnest mit den Pferden nur wieder zu verlassen, als der Schlofvoigt, von dem Wort= wechsel herbeigerufen, erschien, und fragte, was es hier

gabe? "Was es gibt?" antwortete Kohlhaas. "Wer hat dem Junker von Tronka und dessen Leuten die Erlaubnis gegeben, sich meiner bei ihm zurudgelassenen Rappen zur Feldarbeit zu bedienen?" Er setzte hinzu, ob das wohl menschlich ware? versuchte, die erschöpften Saule durch einen Gertenstreich zu erregen, und zeigte ihm, daß sie sich nicht rührten. Der Schlofvoigt, nachdem er ihn eine Weile trotig angesehen hatte, versette: "seht den Grobian! Ob der Flegel nicht Gott danken sollte, daß die Mähren überhaupt noch leben?" Er fragte, wer sie, da der Knecht weggelaufen, hatte pflegen sollen? Db es nicht billig gewesen ware, daß die Pferde das Futter, das man ihnen gereicht habe, auf den Feldern abverdient hätten? Er schloß, daß er hier keine Flausen machen mochte, oder daß er die hunde rufen, und sich durch sie Ruhe im hofe 3u verschaffen wissen würde. — Dem Roßhändler schlug das herz gegen den Wams. Es drängte ihn, den nichts= würdigen Dickwanft in den Kot zu werfen, und den Fuß auf sein Lupfernes Antlit zu setzen. Doch sein Recht= gefühl, das einer Goldwage glich, mankte noch; er war, vor der Schranke seiner eigenen Brust, noch nicht gewiß, ob eine Schuld seinen Gegner drude; und mahrend er, die Schimpfreden niederschluckend, zu den Pferden trat, und ihnen, in ftiller Erwägung der Ilmftande, die Mahnen 3urecht legte, fragte er mit gesenkter Stimme: um welchen Versehens halber der Knecht denn aus der Burg entfernt worden sei? Der Schloßvoigt erwiderte: "weil der Schlingel trotig im hofe gewesen ist! Weil er sich gegen einen notwendigen Stallwechsel gefträubt, und verlangt hat, daß die Pferde zweier Jungherren, die auf die Tronkenburg kamen, um seiner Mähren willen, auf der freien Straße übernachten sollten!" — Kohlhaas hätte den Wert der Pferde darum gegeben, wenn er den Knecht zur hand ge-10

habt, und deffen Aussage mit der Aussage dieses dickmäuligen Burgvoigts hatte vergleichen konnen. Er ftand noch, und streifte den Rappen die Zoddeln aus, und sann, was in seiner Lage zu tun sei, als sich die Szene plötzlich änderte, und der Junker Wenzel von Tronka, mit einem Schwarm von Rittern, Knechten und Hunden, von der hasenhetze kommend, in den Schlofplatz sprengte. Schloßvoigt, als er fragte, was vorgefallen sei, nahm so= gleich das Wort, und während die Hunde, beim Anblick des Fremden, von der einen Seite, ein Mordgeheul gegen ihn anstimmten, und die Ritter ihnen, von der andern, zu schweigen geboten, zeigte er ihm, unter der gehässigsten Entstellung der Sache, an, was dieser Roßkamm, weil seine Rappen ein wenig gebraucht worden waren, für eine Rebellion verführe. Er sagte, mit Hohngelächter, daß er sich weigere, die Pferde als die seinigen anzuerkennen. Kohl= haas rief: "das sind nicht meine Pferde, gestrenger Berr! Das sind die Pferde nicht, die dreißig Goldgülden wert waren! Ich will meine wohlgenährten und gesunden Dferde wieder haben!" — Der Junker, indem ihm eine flüchtige Blässe ins Gesicht trat, stieg vom Pferde, und sagte: "wenn der h... A... die Pferde nicht wiedernehmen will, so mag er es bleiben lassen. Komm, Günther!" rief er - "Bans! Kommt!" indem er sich den Staub mit der hand von den Beintleidern schüttelte; und: "schafft Wein!" rief er noch, da er mit den Nittern unter der Tur war; und ging ins haus. Kohlhaas sagte, daß er eher den Abdeder rufen, und die Dferde auf den Schindanger schmeißen lassen, als sie so, wie sie waren, in seinen Stall zu Kohlhaasenbrud führen wolle. Er ließ die Gaule, ohne sich um sie zu bekummern, auf dem Platz stehen, schwang sich, indem er versicherte, daß er sich Recht zu verschaffen wissen würde, auf seinen Braunen, und ritt davon.

Spornstreichs auf dem Wege nach Dresden war er schon, als er, bei dem Gedanken an den Knecht, und an die Klage, die man auf der Burg gegen ihn führte, schrittmeis zu reiten anfing, sein Pferd, ehe er noch tausend Schritt ge= macht hatte, wieder wandte, und zur vorgangigen Dernehmung des Knechts, wie es ihm Hug und gerecht schien, nach Kohlhaasenbrud einbog. Denn ein richtiges, mit der gebrechlichen Sinrichtung der Welt schon bekanntes Gefühl machte ihn, trot der erlittenen Beleidigungen, geneigt, falls nur wirklich dem Knecht, wie der Schlofvoigt behauptete, eine Art von Schuld beizumessen sei, den Verlust der Pferde, als eine gerechte Folge davon, zu verschmerzen. Dagegen sagte ihm ein ebenso vortreffliches Gefühl, und dies Gefühl faßte tiefere und tiefere Wurzeln, in dem Maße, als er weiter ritt, und überall, wo er einkehrte, von den Un= gerechtigkeiten hörte, die täglich auf der Tronkenburg gegen die Reisenden verübt wurden: daß, wenn der ganze Vorfall, wie es allen Anschein habe, bloß abgekartet sein sollte, er mit seinen Kräften der Welt in der Pflicht verfallen sei, sich Genugtuung für die erlittene Krankung, und Sicherbeit für zukunftige seinen Mitburgern zu verschaffen.

Sobald er, bei seiner Ankunft in Kohlhaasenbrück, Liszbeth, sein treues Weib, umarmt, und seine Kinder, die um seine Kniee frohlockten, geküßt hatte, fragte er gleich nach Herse, dem Großknecht: und ob man nichts von ihm gehört habe? Lisbeth sagte: "Ja, liebster Michael, dieser Herse! Denke dir, daß dieser unselige Mensch, vor etwa vierzehn Tagen, auf das sämmerlichste zerschlagen, hier einztrifft; nein, so zerschlagen, daß er auch nicht frei atmen kann. Wir bringen ihn zu Bett, wo er heftig Blut speit, und vernehmen, auf unsre wiederholten Fragen, eine Gezschichte, die keiner versteht. Wie er von dir mit Pferden, denen man den Durchgang nicht verstattet, auf der Tronz

kenburg zurudgelassen worden sei; wie man ihn, durch die schändlichsten Mißhandlungen, gezwungen habe, die Burg 3u verlassen; und wie es ihm unmöglich gewesen ware, die Pferde mitzunehmen." — "So?" sagte Kohlhaas, indem er den Mantel ablegte. "Ist er denn schon wieder her= gestellt?" — "Bis auf das Blutspeien", antwortete sie, "halb und halb. Ich wollte sogleich einen Knecht nach der Tronkenburg schicken, um die Pflege der Rosse, bis zu deiner Ankunft daselbst, besorgen zu lassen. Denn da sich der herse immer wahrhaftig gezeigt hat, und so getreu uns, in der Tat, wie kein anderer, so kam es mir nicht 3u, in seine Aussage, von so viel Merkmalen unterstütt, einen Zweifel zu setzen, und etwa zu glauben, daß er der Pferde auf eine andere Art verluftig gegangen wäre. Doch er beschwört mich, niemandem zuzumuten, sich in diesem Raubnefte zu zeigen, und die Tiere aufzugeben, wenn ich keinen Menschen dafür aufopfern wolle." — "Liegt er denn noch im Bette?" fragte Kohlhaas, indem er sich von der Halsbinde befreite. - "Er geht", erwiderte sie, "seit einigen Tagen schon wieder im Hofe umber. Kurz, du wirst sehen", fuhr sie fort, "daß alles seine Richtigkeit hat, und daß diese Begebenheit einer von den Freveln ift, die man sich seit kurzem auf der Tronkenburg gegen die Fremden erlaubt." — "Das muß ich doch erft untersuchen", erwiderte Kohlhaas. "Auf ihn mir, Lisbeth, wenn er auf ift, doch her!" Mit diesen Worten setzte er sich in den Lehnftuhl; und die hausfrau, die sich über seine Gelassenbeit sehr freute, ging, und holte den Knecht.

"Was haft du in der Tronkenburg gemacht?" fragte Kohlhaas, da Lisbeth mit ihm in das Zimmer trat. "Ich bin nicht eben wohl mit dir zufrieden." — Der Knecht, auf dessen blassem Sesicht sich, bei diesen Worten, eine Röte fleckig zeigte, schwieg eine Weile; und: "da habt

Ihr recht, herr!" antwortete er; "denn einen Schwefels faden, den ich durch Gottes Fügung bei mir trug, um das Raubnest, aus dem ich versagt worden war, in Brand zu steden, warf ich, als ich ein Kind darin jammern hörte, in das Elbwaffer, und dachte: mag es Gottes Blit einäschern; ich will's nicht!" — Kohlhaas sagte betroffen: "wodurch aber haft du dir die Verjagung aus der Tronlenburg zugezogen?" — Drauf Berse: "durch einen schlechten Streich, herr"; und trodnete sich den Schweiß von der Stirn: "Geschehenes ist aber nicht zu andern. Ich wollte die Pferde nicht auf der Feldarbeit zu Grunde richten laffen, und fagte, daß sie noch jung wären und nicht ge-30gen hätten." — Kohlhaas erwiderte, indem er seine Ders wirrung zu verbergen suchte, daß er hierin nicht ganz die Wahrheit gesagt, indem die Pferde schon zu Anfange des verfloffenen Frühjahrs ein wenig im Geschirr gewesen waren. "Du hättest dich auf der Burg", fuhr er fort, "wo du doch eine Art von Sast warest, schon ein oder etliche Mal, wenn gerade, wegen schleuniger Sinführung der Ernte, Not war, gefällig zeigen konnen." - "Das habe ich auch getan, herr", sprach herse. "Ich dachte, da sie mir grams liche Gesichter machten, es wird doch die Rappen just nicht koften. Am dritten Vormittag spannt' ich sie vor, und drei Juhren Getreide führt' ich ein." - Kohlhaas, dem das herz emporquoll, schlug die Augen zu Boden, und versetzte: "davon hat man mir nichts gesagt, Berse!" — Herse versicherte ihn, daß es so sei. "Meine Ungefälligs Peit", sprach er, "bestand darin, daß ich die Pferde, als sie zu Mittag kaum ausgefressen hatten, nicht wieder ins Joch spannen wollte; und daß ich dem Schlofvoigt und dem Verwalter, als sie mir vorschlugen, frei Futter dafür anzunehmen, und das Geld, das Ihr mir fur Futterkoften zurudgelassen hattet, in den Sad zu steden, antwortete —

ich würde ihnen sonst was tun; mich umkehrte und wege ging." — "Um dieser Ungefälligkeit aber", sagte Kohlhaas, "bist du von der Tronkenburg nicht weggejagt worden." — "Behüte Gott", rief der Knecht, "um eine gottvergessene Missetat! Denn auf den Abend wurden die Pferde zweier Ritter, welche auf die Tronkenburg kamen, in den Stall geführt, und meine an die Stallture angebunden. Ind da ich dem Schlofvoigt, der sie daselbst einquartierte, die Rappen aus der hand nahm, und fragte, wo die Tiere jeto bleiben sollten, so zeigte er mir einen Schweinekoben an, der von Latten und Brettern an der Schlofmauer auferbaut war." — "Du meinst", unterbrach ihn Kohlhaas, nes war ein so schlechtes Behältnis für Pferde, daß es einem Schweinekoben ähnlicher war, als einem Stall." -"Es war ein Schweinekoben, herr", antwortete herse; "wirklich und wahrhaftig ein Schweinekoben, in welchem die Schweine auss und einliefen, und ich nicht aufrecht stehen konnte." — "Vielleicht war sonst kein Unterkommen für die Rappen aufzusinden", versetzte Kohlhaas; "die Pferde der Ritter gingen, auf eine gewisse Art, vor." — "Der Plat, erwiderte der Knecht, indem er die Stimme fallen ließ, "war eng. Es hauseten sett in allem sieben Ritter auf der Burg. Wenn Ihr es gewesen waret, Ihr hättet die Pferde ein wenig zusammenrüden lassen. sagte, ich wolle mir im Dorf einen Stall zu mieten suchen; doch der Schloßvoigt versetzte, daß er die Pferde unter seinen Augen behalten musse, und daß ich mich nicht unterftehen solle, sie vom Hofe wegzuführen." — "Hm!" sagte Kohlhaas. "Was gabst du darauf an?" — "Weil der Derwalter sprach, die beiden Gafte wurden blog ubernachten, und am andern Morgen weiter reiten, so führte ich die Pferde in den Schweinekoben hinein. Aber der folgende Tag verfloß, ohne daß es geschah; und als der

dritte anbrach, hieß es, die Herren würden noch einige Wochen auf der Burg verweilen." - "Am Ende war's nicht so schlimm, Berse, im Schweinekoben", sagte Kohl= haas, "als es dir, da du zuerst die Nase hineinstedtest, vorkam." - "'s ift wahr", erwiderte jener. "Da ich den Ort ein bissel ausfegt ging's an. Ich gab der Magd einen Groschen, daß sie die Schweine wo anders einstede. Und den Tag über bewerkstelligte ich auch, daß die Pferde aufrecht stehen konnten, indem ich die Bretter oben, wenn der Morgen dammerte, von den Latten abnahm, und abends wieder auflegte. Sie gudten nun, wie Sanje, aus dem Dach vor, und sahen sich nach Kohlhaasenbrud, oder sonst, wo es besser ist, um." — "Nun denn", fragte Kohlhaas, "warum also, in aller Welt, jagte man dich fort?" — "Berr, ich sag's Euch", versette der Knecht, "weil man meiner los sein wollte. Weil sie die Pferde, solange ich dabei war, nicht zu Grunde richten konnten. Überall schnitten sie mir, im hofe und in der Gesindeftube, wider= wärtige Gesichter; und weil ich dachte, zieht ihr die Mäuler, daß sie verrenken, so brachen sie die Gelegenheit vom Zaune, und warfen mich vom Hofe herunter." — "Aber die Veranlassung!" rief Kohlhaas. "Sie werden doch irgend eine Veranlassung gehabt haben!" - "O allerdings", antwortete Herse, und die allergerechteste. Ich nahm, am Abend des zweiten Tages, den ich im Schweinekoben zugebracht, die Pferde, die sich darin doch zugesudelt hatten, und wollte sie zur Schwemme reiten. Und da ich eben unter dem Schloßtore bin, und mich wenden will, hor' ich den Voigt und den Verwalter, mit Knechten, hunden und Prügeln, aus der Gesindestube, hinter mir herfturgen, und: halt, den Spitbuben! rufen: halt, den Galgenftrick! als ob sie besessen wären. Der Torwächter tritt mir in den Weg; und da ich ihn und den rasenden haufen, der auf 16

in den Zügel. Wo will Er hin mit den Pferden? fragt er, und packt mich an die Brust. Ich sage: wo ich hin will? himmeldonner! Bur Schwemme will ich reiten. Dent't Er, daß ich -? Bur Schwemme? ruft der Schloßvoigt. Ich will dich, Sauner, auf der heerstraße, nach Kohlhaasenbrud schwimmen lehren! und schmeist mich, mit einem hämischen Mordzug, er und der Verwalter, der mir das Bein gefaßt hat, vom Pferd' herunter, daß ich mich, lang wie ich bin, in den Kot messe. Mord! Hagel! ruf' ich, Sielzeug und Deden liegen, und ein Bundel Wasche von mir, im Stall; doch er und die Knechte, indessen der Verwalter die Pferde wegführt, mit Füßen und Deitschen und Prügeln über mich her, daß ich halbtot hinter dem Schloßtor niedersinke. Und da ich sage: die Raubhunde! Wo führen sie mir die Pferde hin? und mich erhebe: heraus aus dem Schloßhof! schreit der Voigt, und: beg, Kaiser! het, Jager! erschallt es, und: het, Spit! und eine Koppel von mehr denn zwölf Hunden fällt über mich her. Drauf brech' ich, war es eine Latte, ich weiß nicht was, vom Zaune, und drei hunde tot stred' ich neben mir nieder; doch da ich, von jämmerlichen Zerfleischungen gequält, weichen muß: Flut! gellt eine Pfeife; die Bunde in den Hof, die Torflügel zusammen, der Riegel vor: und auf der Straße ohnmächtig sint' ich nieder." — Kohlhaas sagte, bleich im Gesicht, mit erzwungener Schelmerei: "haft du auch nicht entweichen wollen, Berse?" Ind da dieser, mit dunkler Rote, vor sich niedersah: "gesteh mir's", sagte er; "es gefiel dir im Schweinekoben nicht; du dachtest, im Stall 3u Kohlhaasenbrück ist's doch besser." — "Himmelschlag!" rief Berse: "Sielzeug und Deden ließ ich ja, und einen Bundel Wasche, im Schweinekoben zurud. Wurd' ich K IV 2 17

mich anläuft, frage: was auch gibt's? was es gibt? ant= wortet der Schloßvoigt; und greift meinen beiden Rappen

drei Reichsgülden nicht zu mir gestedt haben, die ich, im rotseidnen halstuch, hinter der Krippe verstedt hatte? Blig, Böll' und Teufel! Wenn Ihr so sprecht, so möcht' ich nur gleich den Schwefelfaden, den ich wegwarf, wieder an-3unden!" — "Aun, nun!" sagte der Roßhandler; "es war eben nicht bose gemeint! Was du gesagt haft, schau', Wort für Wort, ich glaub' es dir; und das Abendmahl, wenn es zur Sprache kommt, will ich selbst nun darauf nehmen. Es tut mir leid, daß es dir in meinen Dienften nicht beffer ergangen ift; geh, Berfe, geh zu Bett, laß dir eine Flasche Wein geben, und troste dich: dir soll Gerechtigkeit widerfahren!" Und damit stand er auf, fertigte ein Verzeichnis der Sachen an, die der Großknecht im Schweinekoben zurudgelassen; spezisizierte den Wert derselben, fragte ihn auch, wie hoch er die Kurkosten anschlage; und ließ ihn, nachdem er ihm noch einmal die Band ge= reicht, abtreten.

Hierauf erzählte er Lisbeth, seiner Frau, den ganzen Verlauf und inneren Zusammenhang der Seschichte, erklärte ihr, wie er entschlossen sei, die öffentliche Serechtigkeit für sich aufzusordern, und hatte die Freude, zu sehen, daß sie ihn, in diesem Vorsatz, aus voller Seele bestärkte. Denn sie sagte, daß noch mancher andre Reisende, vielleicht minder duldsam, als er, über sene Burg ziehen würde; daß es ein Werk Sottes wäre, Unordnungen, gleich diesen, Sinhalt zu tun; und daß sie die Kosten, die ihm die Führung des Prozesses verursachen würde, schon beitreiben wolle. Kohle haas nannte sie sein wackeres Weib, erfreute sich diesen und den folgenden Tag in ihrer und seiner Kinder Mitte, und brach, sobald es seine Seschäfte irgend zuließen, nach Dresden auf, um seine Klage vor Sericht zu bringen.

Hier verfaßte er, mit Hülfe eines Rechtsgelehrten, den er kannte, eine Beschwerde, in welcher er, nach einer um= 18

ständlichen Schilderung des Frevels, den der Junker Wenzel von Tronka, an ihm sowohl, als an seinem Knecht Berse, verübt hatte, auf gesetmäßige Bestrafung desselben, Wiederherftellung der Pferde in den vorigen Stand, und auf Ersatz des Schadens antrug, den er sowohl, als sein Knecht, dadurch erlitten hatten. Die Rechtssache war in der Tat Har. Der Umftand, daß die Pferde gesetzwidriger Weise festgehalten worden waren, warf ein entscheidendes Licht auf alles Übrige; und selbst wenn man hätte annehmen wollen, daß die Dferde durch einen bloken Zufall ertrantt waren, so wurde die Forderung des Roftamms, sie ihm gesund wieder zuzustellen, noch gerecht gewesen sein. Es fehlte Kohlhaas auch, während er sich in der Residenz umsah, keineswegs an Freunden, die seine Sache lebhaft 3u unterstützen versprachen; der ausgebreitete Bandel, den er mit Pferden trieb, hatte ihm die Bekanntschaft, und die Redlichkeit, mit welcher er dabei zu Werke ging, ihm das Wohlwollen der bedeutendsten Manner des Landes ver= schafft. Er speisete bei seinem Advokaten, der selbst ein ansehnlicher Mann war, mehrere Mal heiter zu Tisch; legte eine Summe Geldes, zur Bestreitung der Prozekfoften, bei ihm nieder; und fehrte, nach Derlauf einiger Wochen, völlig von demselben über den Ausgang seiner Rechtssache beruhigt, zu Lisbeth, seinem Weibe, nach Kohlhaasenbrud zurud. Gleichwohl vergingen Monate, und das Jahr war daran, abzuschließen, bevor er, von Sachsen aus, auch nur eine Erklärung über die Klage, die er daselbst anhängig gemacht hatte, geschweige denn die Resolution selbst, erhielt. Er fragte, nachdem er mehrere Male von neuem bei dem Tribunal eingekommen war, seinen Rechtsgehülfen, in einem vertrauten Briefe, was eine fo übergroße Verzögerung verursache; und erfuhr, daß die Klage, auf eine höhere Insinuation, bei dem Dresdner Gerichtshofe, ganzlich niedergeschlagen worden sei. — Auf die befremdete Rückschrift des Roßkamms, worin dies seinen Grund habe, meldete ihm sener: daß der Junker Wenzel von Tronka mit zwei Jungherren, Hinz und Kunz von Tronka, verwandt sei, deren einer, bei der Person des Herrn, Mundschenk, der andre gar Kämmerer sei. — Er riet ihm noch, er möchte, ohne weitere Bemühungen bei der Rechtsinstanz, seiner, auf der Tronkenburg besindlichen, Pferde wieder habhaft zu werden suchen; gab ihm zu verstehen, daß der Junker, der sich setzt in der Hauptstadt aufhalte, seine Leute angewiesen zu haben scheine, sie ihm auszuliesern; und schloß mit dem Gesuch, ihn wenigstens, falls er sich hiermit nicht beruhigen wolle, mit ferneren Aufträgen in dieser Sache zu verschonen.

Kohlhaas befand sich um diese Zeit gerade in Brandens burg, wo der Stadthauptmann, heinrich von Geusau, unter dessen Regierungsbezirk Kohlhaasenbrud gehörte, eben beschäftigt war, aus einem beträchtlichen Fonds, der der Stadt zugefallen war, mehrere wohltätige Anstalten, für Kranke und Arme, einzurichten. Besonders war er bemüht, einen mineralischen Quell, der auf einem Dorf in der Gegend sprang, und von dessen heilkräften man sich mehr, als die Zukunft nachber bewährte, versprach, für den Gebrauch der Prefihaften einzurichten; und da Kohl= haas ihm, wegen manchen Verkehrs, in dem er, zur Zeit seines Aufenthalts am Hofe, mit demselben gestanden hatte, bekannt war, so erlaubte er Bersen, dem Großknecht, dem ein Schmerz beim Atembolen über der Bruft, seit jenem schlimmen Tage auf der Tronkenburg, zurückgeblieben war, die Wirkung der Heinen, mit Dach und Sinfassung versehenen, heilquelle zu versuchen. Es traf sich, daß der Stadthauptmann eben, am Rande des Kessels, in welchen Kohlhaas den Herse gelegt hatte, gegenwärtig war, um 20

einige Anordnungen zu treffen, als jener, durch einen Boten, den ihm seine Frau nachschickte, den nieder-Schlagenden Brief seines Rechtsgehülfen aus Dresden empfing. Der Stadthauptmann, der, während er mit dem Arzte sprach, bemerkte, daß Kohlhaas eine Trane auf den Brief, den er bekommen und eröffnet batte, fallen ließ, näherte sich ihm, auf eine freundliche und herzliche Weise, und fragte ibn, was fur ein Unfall ibn betroffen; und da der Roßhandler ihm, ohne ihm zu antworten, den Brief überreichte: so Mopfte ihm dieser würdige Mann, dem die abscheuliche Ungerechtigkeit, die man auf der Tronkenburg an ihm verübt hatte, und an deren Folgen Berse eben, vielleicht auf die Lebenszeit, Frank danieder lag, bekannt war, auf die Schulter, und sagte ibm: er solle nicht mutlos sein; er werde ihm zu seiner Genugtuung verhelfen! Am Abend, da sich der Roßkamm, seinem Befehl gemäß, zu ihm aufs Schloß begeben hatte, sagte er ihm, daß er nur eine Supplik, mit einer kurzen Darftellung des Vorfalls, an den Kurfürsten von Brandenburg aufsetzen, den Brief des Advotaten beilegen, und wegen der Gewalttätigkeit, die man sich, auf sächsischem Gebiet, gegen ihn erlaubt, den landesherrlichen Schutz aufrufen mochte. Er versprach ihm, die Bittschrift, unter einem anderen Paket, das schon bereit liege, in die Hände des Kurfürsten zu bringen, der seinethalb unfehlbar, wenn es die Verhältnisse zuließen, bei dem Kurfürsten von Sachsen einkommen würde; und mehr als eines solchen Schrittes bedürfe es nicht, um ihm bei dem Tribunal in Dresden, den Kunften des Junters und seines Anhanges 3um Trotz, Gerechtigkeit zu verschaffen. Kohlhaas, lebhaft erfreut, dankte dem Stadthauptmann, für diesen neuen Beweis seiner Gewogenheit, aufs herzlichste; sagte, es tue ihm nur leid, daß er nicht, ohne irgend Schritte in Dresden

3u tun, seine Sache gleich in Berlin anhängig gemacht habe; und nachdem er, in der Schreiberei des Stadtgerichts, die Beschwerde, ganz den Forderungen gemäß, verfaßt, und dem Stadthauptmann übergeben hatte, lehrte er, be= ruhigter über den Ausgang seiner Geschichte, als je, nach Kohlhaasenbrud zurud. Er hatte aber, schon in wenig Wochen, den Kummer, durch einen Gerichtsherrn, der in Geschäften des Stadthauptmanns nach Potsdam ging, zu erfahren, daß der Kurfürst die Supplik seinem Kanzler, dem Grafen Kallheim, übergeben habe, und daß diefer nicht unmittelbar, wie es zwedmäßig schien, bei dem hofe 3u Dresden, um Untersuchung und Bestrafung der Gewalttat, sondern um vorläufige, nähere Information bei dem Junker von Tronka eingekommen sei. Der Gerichts= herr, der, vor Kohlhaasens Wohnung, im Wagen haltend, den Auftrag zu haben schien, dem Roghandler diese Er= öffnung zu machen, konnte ihm auf die betroffene Frage: warum man also verfahren? keine befriedigende Auskunft geben. Er fügte nur noch hinzu: der Stadthauptmann ließe ihm sagen, er mochte sich in Geduld fassen; schien bedrangt, seine Reise fortzusetzen; und erft am Schluß der Purzen Anterredung erriet Kohlhaas, aus einigen hingeworfenen Worten, daß der Graf Kallheim mit dem Hause derer von Tronka verschwägert sei. — Kohlhaas, der keine Freude mehr, weder an seiner Pferdezucht, noch an Haus und Hof, kaum an Weib und Kind hatte, durchharrte, in trüber Ahndung der Zukunft, den nächsten Mond; und gang seiner Erwartung gemäß kam, nach Verlauf dieser Zeit, Berse, dem das Bad einige Linderung verschafft hatte, von Brandenburg zurud, mit einem, ein größeres Restript begleitenden, Schreiben des Stadt= hauptmanns, des Inhalts: es tue ihm leid, daß er nichts in seiner Sache tun konne; er schicke ihm eine, an ihn er= 22

gangene, Resolution der Staatskanzlei, und rate ihm, die Pferde, die er in der Tronkenburg zurückgelassen, wieder abführen, und die Sache übrigens ruhen zu lassen. - Die Resolution lautete: "er sei, nach dem Bericht des Tribunals in Dresden, ein unnützer Quarulant; der Junker, bei dem er die Pferde zurudgelassen, halte ihm dieselben, auf feine Weise, zurud; er mochte nach der Burg schiden, und sie bolen, oder dem Junker wenigstens wissen lassen, wohin er sie ihm senden solle; die Staatskanzlei aber, auf jeden Fall, mit solchen Pladereien und Stankereien verschonen". Kohlhaas, dem es nicht um die Pferde zu tun war — er hätte gleichen Schmerz empfunden, wenn es ein Daar hunde gegolten hatte - Kohlhaas schaumte vor Wut, als er diesen Brief empfing. Er sab, so oft sich ein Geräusch im hofe horen ließ, mit der widerwartigften Erwartung, die seine Bruft jemals bewegt hatte, nach dem Tormege, ob die Leute des Jungherren erscheinen, und ihm, vielleicht gar mit einer Entschuldigung, die Pferde, abgehungert und abgeharmt, wieder zustellen würden; der einzige Fall, in welchem seine, von der Welt wohlerzogene, Seele auf nichts, das ihrem Gefühl völlig entsprach, gefast mar. Er hörte aber in Purzer Zeit schon, durch einen Bekannten, der die Straße gereiset mar, daß die Saule auf der Tronkenburg, nach wie vor, den übrigen Dferden des Landjunkers gleich, auf dem Felde gebraucht würden; und mitten durch den Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken, zuckte die innerliche Bufriedenheit empor, seine eigne Bruft nunmehr in Ordnung zu sehen. Er lud einen Amtmann, seinen Nachbar, 3u sich, der längst mit dem Plan umgegangen war, seine Besitzungen durch den Ankauf der, ihre Grenze berührenden, Grundstüde zu vergrößern, und fragte ihn, nachdem sich derselbe bei ihm niedergelassen, was er für

seine Besitzungen, im Brandenburgischen und im Sachsischen, haus und hof, in Pausch und Bogen, es sei nagelfest oder nicht, geben wolle? Lisbeth, sein Weib, erblaßte bei diesen Worten. Sie wandte sich, und bob ihr Zungstes auf, das hinter ihr auf dem Boden spielte, Blide, in welchen sich der Tod malte, bei den roten Wangen des Knaben vorbei, der mit ihren Halsbändern spielte, auf den Rogtamm, und ein Dapier werfend, das er in der hand hielt. Der Amtmann fragte, indem er ibn befremdet ansah, was ihn plötslich auf so sonderbare Gedanken bringe; worauf jener, mit so viel heiterkeit, als er erzwingen konnte, erwiderte: der Gedanke, seinen Meier= hof, an den Afern der Havel, zu verkaufen, sei nicht allzuneu; sie hatten beide schon oft über diefen Gegenstand verhandelt; sein haus in der Vorstadt in Dresden sei, in Vergleich damit, ein bloker Anhang, der nicht in Erwägung komme; und kurz, wenn er ihm seinen Willen tun, und beide Grundstude übernehmen wolle, so sei er bereit, den Kontrakt darüber mit ihm abzuschließen. Er sette, mit einem etwas erzwungenen Scherz, hinzu, Kohlhaasenbrück sei ja nicht die Welt; es konne Zwecke geben, in Vergleich mit welchen, seinem hauswesen, als ein ordentlicher Dater, vorzustehen, untergeordnet und nichtswürdig sei; und kurg, seine Seele, muffe er ihm fagen, sei auf große Dinge gestellt, von welchen er vielleicht bald hören werde. Der Amtmann, durch diese Worte beruhigt, sagte, auf eine luftige Art, zur Frau, die das Kind einmal über das andere fußte: er werde doch nicht gleich Bezahlung verlangen? legte hut und Stock, die er zwischen den Knieen gehalten hatte, auf den Tisch, und nahm das Blatt, das der Roßkamm in der hand hielt, um es zu durchlesen. Kohlhaas, indem er demselben näher rudte, ertlärte ibm, daß es ein von ihm aufgesetzter eventueller in vier Wochen 24

verfallener Kaufkontrakt sei; zeigte ibm, daß darin nichts fehle, als die Unterschriften, und die Sinrudung der Summen, sowohl was den Kaufpreis selbst, als auch den Reukauf, d. h. die Leistung betreffe, zu der er sich, falls er binnen vier Wochen zurudtrate, verstehen wolle; und forderte ihn noch einmal munter auf, ein Gebot zu tun, indem er ihm versicherte, daß er billig sein, und keine großen Umstände machen wurde. Die Frau ging in der Stube auf und ab; ihre Bruft flog, daß das Tuch, an welchem der Knabe gezupft hatte, ihr völlig von der Schulter herabzufallen drohte. Der Amtmann sagte, daß er ja den Wert der Besitzung in Dresden keineswegs beurteilen konne; worauf ihm Kohlhaas, Briefe, die bei ihrem Ankauf gewechselt worden waren, hinschiebend, antwortete: daß er sie zu hundert Goldgülden anschlage; obschon daraus hervorging, daß sie ihm fast um die Balfte mehr gekoftet hatte. Der Amtmann, der den Kaufkontrakt noch einmal überlas, und darin auch von seiner Seite, auf eine sonderbare Art, die Freiheit stipuliert fand, zurudzutreten, sagte, schon halb entschlossen: daß er ja die Gestütpferde, die in seinen Ställen waren, nicht brauchen könne; doch da Kohlhaas erwiderte, daß er die Dferde auch gar nicht loszuschlagen willens sei, und daß er auch einige Waffen, die in der Ruftkammer hingen, für sich behalten wolle, so - 3 ogerte jener noch und 3 ogerte, und wiederholte endlich ein Gebot, das er ihm vor Purzem schon einmal, halb im Scherz, halb im Ernst, nichtswürdig gegen den Wert der Besitzung, auf einem Spaziergange gemacht hatte. Kohlhaas schob ihm Tinte und Feder hin, um zu schreiben; und da der Amtmann, der seinen Sinnen nicht traute, ibn noch einmal gefragt hatte, ob es sein Ernst sei? und der Roftamm ihm ein wenig empfindlich geantwortet hatte: ob er glaube, daß er bloß seinen Scherz mit ihm treibe?

so nahm sener zwar, mit einem bedenklichen Gesicht, die Feder, und schrieb; dagegen durchftrich er den Dunkt, in welchem von der Leistung, falls dem Verkäufer der handel gereuen sollte, die Rede war; verpflichtete sich zu einem Darlehn von hundert Goldgülden, auf die Hypothet des Dresdenschen Grundstucks, das er auf keine Weise kauflich an sich bringen wollte; und ließ ihm, binnen zwei Monaten, völlige Freiheit, von dem Handel wieder zurückzutreten. Der Rokkamm, von diesem Verfahren gerührt, schüttelte ihm mit vieler Berglichkeit die Band; und nachdem sie noch, welches eine hauptbedingung war, übereingekommen waren, daß des Kaufpreises vierter Teil unfehlbar gleich bar, und der Rest, in drei Monaten, in der hamburger Bank, gezahlt werden sollte, rief jener nach Wein, um sich eines so gludlich abgemachten Geschäfts zu erfreuen. Er sagte einer Magd, die mit den Flaschen hereintrat, Sternbald, der Knecht, solle ihm den Fuchs satteln; er musse, gab er an, nach der hauptstadt reiten, wo er Der= richtungen habe; und gab zu verstehen, daß er in kurzem, wenn er zurudkehre, sich offenherziger über das, was er jett noch für sich behalten musse, auslassen wurde. hierauf, indem er die Gläser einschenkte, fragte er nach dem Dolen und Türken, die gerade damals mit einander im Streit lagen; verwickelte den Amtmann in mancherlei politische Konsekturen darüber; trank ihm schlüßlich hierauf noch einmal das Gedeihen ihres Geschäfts zu, und entließ ihn. - Als der Amtmann das Zimmer verlassen hatte, fiel Lisbeth auf Knieen vor ihn nieder. "Wenn du mich irgend", rief sie, "mich und die Kinder, die ich dir geboren habe, in deinem Berzen trägst; wenn wir nicht im voraus schon, um welcher Ursach willen, weiß ich nicht, verstoßen sind: so sage mir, was diese entsetzlichen Anstalten zu bedeuten haben!" Kohlhaas sagte: "liebstes Weib, nichts, 26

das dich noch, so wie die Sachen stehn, beunruhigen dürfte. Ich habe eine Resolution erhalten, in welcher man mir sagt, daß meine Klage gegen den Junker Wenzel von Tronka eine nichtsnutige Stankerei sei. Und weil hier ein Misverständnis obwalten muß: so habe ich mich entschlossen, meine Klage noch einmal, perfonlich bei dem Landesherrn selbst, einzureichen." - "Warum willst du dein haus verkaufen?" rief sie, indem sie, mit einer verstörten Ge= barde, aufstand. Der Rogtamm, indem er sie sanft an seine Brust drudte, erwiderte: "weil ich in einem Lande, liebste Lisbeth, in welchem man mich, in meinen Rechten, nicht schützen will, nicht bleiben mag. Lieber ein hund sein, wenn ich von Füßen getreten werden soll, als ein Mensch! Ich bin gewiß, daß meine Frau hierin so denkt, als ich." - "Woher weißt du", fragte jene wild, "daß man dich in deinen Rechten nicht schützen wird? Wenn du dem herrn bescheiden, wie es dir zukommt, mit deiner Bittschrift nahft: woher weißt du, daß sie beiseite geworfen, oder mit Verweigerung, dich zu hören, beantwortet werden wird?" — "Wohlan", antwortete Kohlhaas, "wenn meine Furcht hierin ungegründet ist, so ist auch mein haus noch nicht verkauft. Der Berr selbst, weiß ich, ist gerecht; und wenn es mir nur gelingt, durch die, die ihn umringen, bis an seine Person zu kommen, so zweisle ich nicht, ich ver-Schaffe mir Recht, und Pehre fröhlich, noch ehe die Woche verstreicht, zu dir und meinen alten Geschäften zurud. Möcht' ich alsdann noch", sett' er hinzu, indem er sie Pußte, "bis an das Ende meines Lebens bei dir verharren! - Doch ratsam ist es", fuhr er fort, "daß ich mich auf jeden Fall gefaßt mache; und daher wunschte ich, daß du dich, auf einige Zeit, wenn es sein kann, entfernteft, und mit den Kindern zu deiner Muhme nach Schwerin gingft, die du überdies längst hast besuchen wollen." — "Wie?"

rief die Hausfrau. "Ich soll nach Schwerin gehen? Über die Grenze mit den Kindern, zu meiner Muhme nach Schwerin?" Und das Entsetzen erstickte ihr die Sprache. - "Allerdings", antwortete Kohlhaas, "und das, wenn es sein kann, gleich, damit ich in den Schritten, die ich für meine Sache tun will, durch teine Rudfichten geftort werde." — "O! ich verstehe dich!" rief sie. "Du brauchst jett nichts mehr, als Waffen und Pferde; alles andere kann nehmen, wer will!" And damit wandte sie sich, warf sich auf einen Sessel nieder, und weinte. - Kohlhaas sagte betroffen: "liebste Lisbeth, was machst du? Gott hat mich mit Weib und Kindern und Gutern gesegnet; soll ich heute zum ersten Mal wünschen, daß es anders mare?" - - Er sette sich zu ihr, die ihm, bei diesen Worten, errotend um den hals gefallen war, freundlich nieder. - "Sag' mir an", sprach er, indem er ihr die Loden von der Stirne strich: "was soll ich tun? Soll ich meine Sache aufgeben? Soll ich nach der Tronkenburg gehen, und den Ritter bitten, daß er mir die Dferde wieder gebe, mich aufschwingen, und sie dir herreiten?" -Lisbeth magte nicht: ja! ja! ja! zu sagen — sie schüttelte weinend mit dem Kopf, sie drudte ihn heftig an sich, und überdedte mit beißen Kuffen seine Bruft. "Nun also!" rief Kohlhaas. "Wenn du fühlft, daß mir, falls ich mein Gewerbe forttreiben soll, Recht werden muß: so gonne mir auch die Freiheit, die mir nötig ift, es mir zu verschaffen!" Und damit stand er auf, und sagte dem Knecht, der ihm meldete, daß der Fuchs gesattelt stunde: morgen mußten auch die Braunen eingeschirrt werden, um seine Frau nach Schwerin zu führen. Lisbeth fagte: sie habe einen Sinfall! Sie erhob sich, wischte sich die Tranen aus den Augen, und fragte ihn, der sich an einem Pult niedergesetzt hatte: ob er ihr die Bittschrift geben, und 28

sie, statt seiner, nach Berlin geben lassen wolle, um sie dem Landesherrn zu überreichen. Kohlhaas, von dieser Wendung, um mehr als einer Ursach willen, gerührt, 30g sie auf seinen Schoß nieder, und sprach: "liebste Frau, das ist nicht wohl möglich! Der Landesherr ist vielfach umringt, mancherlei Verdrieglichkeiten ift der ausgesetzt, der ihm naht." Lisbeth versetzte, daß es in tausend Fällen einer Frau leichter sei, als einem Mann, ihm zu nahen. "Gib mir die Bittschrift", wiederholte sie; "und wenn du weiter nichts willst, als sie in seinen handen wissen, so verburge ich mich dafür: er soll sie bekommen!" Kohlhaas, der von ihrem Mut sowohl, als ihrer Klugheit, mancherlei Proben hatte, fragte, wie sie es denn anzustellen dente; worauf sie, indem sie verschamt vor sich niedersah, erwiderte: daß der Kaftellan des Burfürstlichen Schlosses, in fruheren Zeiten, da er zu Schwerin in Diensten gestanden, um sie geworben habe; daß derselbe zwar setzt verheiratet sei, und mehrere Kinder habe; daß sie aber immer noch nicht gang vergessen ware; - und kurg, daß er es ihr nur überlassen mochte, aus diesem und manchem andern Umstand, der zu beschreiben zu weitläufig wäre, Vorteil zu ziehen. Kohlhaas lußte sie mit vieler Freude, sagte, daß er ihren Vorschlag annähme, belehrte sie, daß es weiter nichts bedürfe, als einer Wohnung bei der Frau desselben, um den Landesherrn, im Schlosse selbst, anzutreten, gab ihr die Bittschrift, ließ die Braunen anspannen, und schickte sie mit Sternbald, seinem treuen Knecht, wohleingepact ab.

Diese Reise war aber von allen erfolglosen Schritten, die er in seiner Sache getan hatte, der allerunglücklichste. Denn schon nach wenig Tagen 30g Sternbald in den Hof wieder ein, Schritt vor Schritt den Wagen führend, in welchem die Frau, mit einer gefährlichen Quetschung an

der Bruft, ausgestreckt darnieder lag. Kohlhaas, der bleich an das Fuhrwerk trat, konnte nichts Zusammenhängendes über das, was dieses Unglück verursacht hatte, erfahren. Der Kastellan war, wie der Knecht sagte, nicht zu hause gewesen; man war also genőtigt worden, in einem Wirts= hause, das in der Nähe des Schlosses lag, abzusteigen; dies Wirtshaus hatte Lisbeth am andern Morgen verlassen, und dem Knecht befohlen, bei den Pferden gurude zubleiben; und eher nicht, als am Abend, sei sie, in diesem Zustand, zurückgekommen. Es schien, sie hatte sich zu dreist an die Derson des Landesherrn vorgedrängt, und, ohne Verschulden desselben, von dem bloken roben Sifer einer Wache, die ihn umringte, einen Stoß, mit dem Schaft einer Lanze, vor die Bruft erhalten. Wenigstens berichteten die Leute so, die sie, in bewußtlosem Zustand, gegen Abend in den Sasthof brachten; denn sie selbst konnte, von aus dem Mund vorquellendem Blute gehindert, wenig sprechen. Die Vittschrift war ihr nachher durch einen Ritter abgenommen worden. Sternbald sagte. daß es sein Wille gewesen sei, sich gleich auf ein Pferd 3u setzen, und ihm von diesem unglücklichen Vorfall Nachricht zu geben; doch sie habe, trot der Vorstellungen des herbeigerufenen Wundarztes, darauf bestanden, ohne alle vorgängige Benachrichtigungen, zu ihrem Manne nach Kohlhaasenbrück abgeführt zu werden. Kohlhaas brachte sie, die von der Reise völlig zu Grunde gerichtet worden war, in ein Bett, wo sie, unter schmerzhaften Bemühungen, Atem zu holen, noch einige Tage lebte. Man versuchte vergebens, ihr das Bewußtsein wieder zu geben, um über das, was vorgefallen war, einige Aufschlüsse zu erhalten; sie lag, mit starrem, schon gebrochenen Auge, da, und ant= wortete nicht. Aur kurz vor ihrem Tode kehrte ihr noch einmal die Besinnung wieder. Denn da ein Geiftlicher 30

lutherischer Religion (zu welchem eben damals aufleimenden Glauben sie sich, nach dem Beispiel ihres Mannes, bekannt hatte) neben ihrem Bette ftand, und ihr, mit lauter und empfindlich-feierlicher Stimme, ein Kapitel aus der Bibel vorlas: so sah sie ihn plöglich, mit einem finftern Qlusdruck, an, nahm ihm, als ob ihr daraus nichts vorzulesen ware, die Bibel aus der Band, blätterte und blätterte, und schien etwas darin zu suchen; und zeigte dem Kohlbaas, der an ihrem Bette faß, mit dem Zeigefinger, den Vers: "Vergib deinen Feinden; tue wohl auch denen, die dich hassen." - Sie drudte ibm dabei mit einem überaus seelenvollen Blick die Hand, und starb. — Kohlhaas dachte: "so moge mir Gott nie vergeben, wie ich dem Junter vergebe!" tugte sie, indem ihm haufig die Tranen floffen, drudte ihr die Augen zu, und verließ das Gemach. Er nahm die hundert Goldgülden, die ihm der Amtmann schon, für die Ställe in Dresden, zugefertigt hatte, und bestellte ein Leichenbegängnis, das weniger für sie, als für eine Fürstin, angeordnet schien: ein eichener Sarg, stark mit Metall beschlagen, Kissen von Seide, mit goldnen und silbernen Troddeln, und ein Grab von acht Ellen Tiefe, mit Feldsteinen gefüttert und Kalt. Er ftand selbst, sein Jüngstes auf dem Arm, bei der Gruft, und sah der Arbeit 3u. Als der Begräbnistag kam, ward die Leiche, weiß wie Schnee, in einen Saal aufgestellt, den er mit schwarzem Tuch hatte beschlagen lassen. Der Geiftliche hatte eben eine rührende Rede an ihrer Bahre vollendet, als ihm die landesherrliche Resolution auf die Bittschrift zugestellt ward, welche die Abgeschiedene übergeben hatte, des In= halts: er solle die Pferde von der Tronkenburg abholen, und bei Strafe, in das Gefängnis geworfen zu werden, nicht weiter in dieser Sache einkommen. Kohlhaas steckte den Brief ein, und ließ den Sarg auf den Wagen bringen.

Sobald der Hügel geworfen, das Kreuz darauf gepflanzt, und die Safte, die die Leiche beftattet hatten, entlassen waren, warf er sich noch einmal vor ihrem, nun verodeten Bette nieder, und übernahm sodann das Geschäft der Rache. Er sette sich nieder und verfaßte einen Rechts= schluß, in welchem er den Junker Wenzel von Tronka, Praft der ihm angeborenen Macht, verdammte, die Rappen, die er ihm abgenommen, und auf den Feldern zu Grunde gerichtet, binnen drei Tagen nach Sicht, nach Kohlhaasens brud zu führen, und in Person in seinen Ställen did zu füttern. Diesen Schluß sandte er durch einen reitenden Boten an ihn ab, und inftruierte denselben, flugs nach Übergabe des Papiers, wieder bei ihm in Kohlhaasenbrück 3u sein. Da die drei Tage, ohne Überlieferung der Pferde, verflossen, so rief er Bersen; eröffnete ihm, was er dem Jungheren, die Didfütterung derfelben anbetreffend, auf= gegeben; fragte ihn zweierlei, ob er mit ihm nach der Tronkenburg reiten und den Jungherrn holen; auch, ob er über den Bergeholten, wenn er bei Erfüllung des Rechts= schlusses, in den Ställen von Kohlhaasenbrück, faul sei, die Deitsche führen wolle? und da Berse, sowie er ihn nur verstanden hatte: "Berr, heute noch!" aufjauchzte, und, indem er die Müte in die Höhe warf, versicherte: einen Riemen, mit zehn Knoten, um ihm das Striegeln zu lehren, lasse er sich flechten! so verkaufte Kohlhaas das Baus, schickte die Kinder, in einen Wagen gepackt, über die Grenze; rief, bei Anbruch der Nacht, auch die übrigen Knechte zusammen, sieben an der Zahl, treu ihm sedweder, wie Gold; bewaffnete und beritt sie, und brach nach der Tronkenburg auf.

Er siel auch, mit diesem Beinen Haufen, schon beim Sinbruch der dritten Nacht, den Zollwärter und Torswächter, die im Gespräch unter dem Tor standen, nieders 32

reitend, in die Burg, und mahrend, unter ploglicher Aufprasselung aller Baraden im Schloßraum, die sie mit Feuer bewarfen, Berfe, über die Windeltreppe, in den Turm der Voigtei eilte, und den Schlofvoigt und Vers walter, die, halb entkleidet, beim Spiel faßen, mit hieben und Stichen überfiel, stürzte Kohlhaas zum Junker Wenzel ins Schloß. Der Engel des Gerichts fährt also vom Simmel herab; und der Junter, der eben, unter vielem Gelächter, dem Troß junger Freunde, der bei ihm war, den Rechtsschluß, den ihm der Roßtamm übermacht hatte, vorlas, hatte nicht sobald dessen Stimme im Schloßhof vernommen: als er den Herren schon, plöglich leichenbleich: "Bruder, rettet euch!" zurief, und verschwand. Kohlhaas, der, beim Cintritt in den Saal, einen Junker Bans von Tronta, der ihm entgegen tam, bei der Bruft faßte, und in den Winkel des Saals schleuderte, daß er sein Birn an den Steinen versprütte, fragte, während die Knechte die anderen Ritter, die zu den Waffen gegriffen hatten, überwaltigten, und zerstreuten: wo der Junker Wenzel von Tronta sei? Und da er, bei der Unwissenheit der be= taubten Manner, die Turen zweier Gemacher, die in die Seitenflügel des Schlosses führten, mit einem Fußtritt sprengte, und in allen Richtungen, in denen er das weits läufige Gebäude durchkreuzte, niemanden fand, so ftieg er fluchend in den Schloßhof hinab, um die Ausgange besetzen 3u lassen. Inzwischen war, vom Feuer der Baraden er= griffen, nun schon das Schloß, mit allen Seitengebauden, starken Rauch gen himmel qualmend, angegangen, und während Sternbald, mit drei geschäftigen Knechten, alles, was nicht niet= und nagelfest war, zusammenschleppten, und zwischen den Pferden, als gute Beute, umfturzten, flogen, unter dem Jubel Bersens, aus den offenen Fenftern der Voigtei, die Leichen des Schlofvoigts und Verwalters, KIV 3 33

mit Weib und Kindern, berab. Kohlhaas, dem sich, als er die Treppe vom Schloß niederstieg, die alte, von der Sicht geplagte Haushälterin, die dem Junker die Wirts schaft führte, zu Füßen warf, fragte sie, indem er auf der Stufe stehen blieb: wo der Junker Wenzel von Tronka sei? und da sie ihm, mit schwacher, zitternder Stimme, zur Antwort gab: sie glaube, er habe sich in die Kapelle ge= flüchtet; so rief er zwei Knechte mit Faceln, ließ, in Er= mangelung der Schlüssel, den Singang mit Brechstangen und Beilen eröffnen, fehrte Altare und Bante um, und fand gleichwohl, zu seinem grimmigen Schmerz, den Junker nicht. Es traf sich, daß ein junger, zum Gesinde der Tronkenburg gehöriger Knecht, in dem Augenblick, Kohlhaas aus der Kapelle zurudkam, herbeieilte, um aus einem weitläufigen, steinernen Stall, den die Flamme be= drohte, die Streithengste des Junters herauszuziehen. Kohlhaas, der, in eben diesem Augenblick, in einem Beinen, mit Stroh bedeckten Schuppen, seine beiden Rappen erblidte, fragte den Knecht: warum er die Rappen nicht rette? und da diefer, indem er den Schluffel in die Stall= tűr steckte, antwortete: der Schuppen stehe sa schon in Flammen; so warf Kohlhaas den Schlüssel, nachdem er ihn mit heftigkeit aus der Stalltüre gerissen, über die Mauer, trieb den Knecht, mit hageldichten, flachen hieben der Klinge, in den brennenden Schuppen hinein, und 3wang ihn, unter entsetlichem Gelächter der Umftehenden, die Rappen zu retten. Gleichwohl, als der Knecht schrecken= blaß, wenige Momente bevor der Schuppen hinter ihm zusammenstürzte, mit den Pferden, die er an der Hand hielt, daraus hervortrat, fand er den Kohlhaas nicht mehr; und da er sich zu den Knechten auf den Schlofplat begab, und den Roßhändler, der ihm mehreremal den Ruden zukehrte, fragte: was er mit den Tieren nun anfangen 34

solle? — hob dieser plötslich, mit einer fürchterlichen Ge= barde, den Juk, daß der Tritt, wenn er ihn getan hätte, sein Tod gewesen wäre: bestieg, ohne ihm zu antworten, seinen Braunen, setzte sich unter das Tor der Burg, und erharrte, inzwischen die Knechte ihr Wesen forttrieben, schweigend den Tag. Als der Morgen anbrach, war das ganze Schloß, bis auf die Mauern, niedergebrannt, und niemand befand sich mehr darin, als Kohlhaas und seine sieben Knechte. Er stieg vom Pferde, und untersuchte noch einmal, beim hellen Schein der Sonne, den ganzen, in allen seinen Winkeln jett von ihr erleuchteten Plat, und da er sich, so schwer es ihm auch ward, überzeugen mußte, daß die Unternehmung auf die Burg fehlgeschlagen war, so schickte er, die Bruft voll Schmerz und Jammer, Bersen mit einigen Knechten aus, um über die Richtung, die der Tunker auf seiner Flucht genommen, Nachricht einzuziehen. Besonders beunruhigte ihn ein reiches Frauleinstift, namens Erlabrunn, das an den Afern der Mulde lag, und dessen Äbtissin, Antonia von Tronta, als eine fromme, wohltätige und beilige Frau, in der Gegend bekannt war; denn es schien dem unglücklichen Kohlhaas nur zu mahrscheinlich, daß der Junker sich, entblößt von aller Notdurft, wie er war, in dieses Stift geflüchtet hatte, indem die Abtissin seine leibliche Tante und die Erzieherin seiner ersten Kindheit war. Kohlhaas, nachdem er sich von diesem Umstand unterrichtet hatte, bestieg den Turm der Voigtei, in dessen Innerem sich noch ein Zimmer, zur Bewohnung brauchbar, darbot, und verfaßte ein sogenanntes "Kohlhaasisches Mandat", worin er das Land aufforderte, dem Junker Wenzel von Tronka, mit dem er in einem gerechten Krieg liege, keinen Vorschub zu tun, vielmehr jeden Bewohner, seine Verwandten und Freunde nicht ausgenommen, verpflichtete, denselben bei Strafe

Leibes und des Lebens, und unvermeidlicher Cinafcherung alles deffen, mas ein Befittum heißen mag, an ihn auszuliefern. Diese Erdarung ftreute er, durch Reisende und Fremde, in der Gegend aus; ja, er gab Waldmann, dem Knecht, eine Abschrift davon, mit dem bestimmten Auftrage, sie in die Hande der Dame Antonia nach Erlabrunn zu hierauf besprach er einige Tronkenburgische Knechte, die mit dem Junker unzufrieden waren, und, von der Aussicht auf Beute gereigt, in seine Dienfte zu treten wünschten; bewaffnete sie, nach Art des Jugvolks, mit Armbruften und Dolchen, und lehrte sie, hinter den be= rittenen Knechten aufsitzen; und nachdem er alles, was der Troß zusammengeschleppt hatte, zu Geld gemacht und das Geld unter denselben verteilt hatte, ruhete er einige Stunden, unter dem Burgtor, von seinen jammerlichen Geschäften aus.

Gegen Mittag kam Berfe und bestätigte ihm, was ihm sein Herz, immer auf die trübsten Ahndungen gestellt, schon gesagt hatte: namlich, daß der Junker in dem Stift 3u Erlabrunn, bei der alten Dame Antonia von Tronka, seiner Tante, befindlich sei. Es schien, er hatte sich, durch eine Tur, die, an der hinteren Wand des Schlosses, in die Luft hinausging, über eine schmale, steinerne Treppe gerettet, die, unter einem Beinen Dach, zu einigen Kähnen in die Elbe hinablief. Wenigftens berichtete Berje, daß er, in einem Elbdorf, 3um Befremden der Leute, die wegen des Brandes in der Tronkenburg versammelt ge= wesen, um Mitternacht, in einem Nachen, ohne Steuer und Ruder, angekommen, und mit einem Dorffuhrwerk nach Erlabrunn weiter gereiset sei. — — Kohlhaas seufzte bei dieser Nachricht tief auf; er fragte, ob die Pferde gefressen hatten? und da man ihm antwortete: ja: so ließ er den Saufen aufsitzen, und ftand schon in drei 36

Stunden vor Erlabrunn. Sben, unter dem Gemurmel eines entfernten Gewitters am Horizont, mit Fadeln, die er sich vor dem Ort angesteckt, zog er mit seiner Schar in den Klosterhof ein, und Waldmann, der Knecht, der ihm entgegen trat, meldete ihm, daß das Mandat richtig abgegeben sei, als er die Äbtissin und den Stiftsvoigt, in einem verstörten Wortwechsel, unter das Portal des Klosters treten sah; und während sener, der Stiftsvoigt, ein Heiner, alter, schneeweißer Mann, grimmige Blicke auf Kohlhaas schießend, sich den harnisch anlegen ließ, und den Knechten, die ihn umringten, mit dreifter Stimme 3us rief, die Sturmglode zu ziehn: trat jene, die Stiftsfrau, das silberne Bildnis des Getreuzigten in der hand, bleich, wie Linnenzeug, von der Rampe herab, und warf sich, mit allen ihren Jungfrauen, vor Kohlhaasens Dferd nieder. Kohlhaas, während herse und Sternbald den Stiftsvoigt, der kein Schwert in der Hand hatte, überwältigten, und als Gefangenen zwischen die Pferde führten, fragte sie: wo der Junker Wenzel von Tronka sei? und da sie, einen großen Ring mit Schlüsseln von ihrem Gurt loslösend: "in Wittenberg, Kohlhaas, würdiger Mann!" antwortete, und, mit bebender Stimme, hinzusetzte: "fürchte Gott und tue kein Anrecht!" - so wandte Kohlhaas, in die Hölle unbefriedigter Rache zurückgeschleudert, das Pferd, und war im Begriff: stedt an! zu rufen, als ein ungeheurer Wetterschlag, dicht neben ihm, zur Erde niederfiel. Kohl= baas, indem er sein Dferd zu ihr zuruckwandte, fragte sie: ob sie sein Mandat erhalten? und da die Dame, mit schwacher, kaum hörbarer Stimme, antwortete: "eben jett!" — "Wann?" — "Zwei Stunden, so wahr mir Gott helfe, nach des Junkers, meines Vetters, bereits vollzogener Abreise!" — — und Waldmann, der Knecht, 3u dem Kohlhaas sich, unter finsteren Bliden, umkehrte,

stotternd diesen Amstand bestätigte, indem er sagte, daß die Sewässer der Mulde, vom Regen geschwellt, ihn verzhindert hätten, früher, als eben sett, einzutressen: so sammelte sich Kohlhaas; ein plötslich furchtbarer Regenzuß, der, die Fackeln verlöschend, auf das Pflaster des Plates niederrauschte, löste den Schmerz in seiner unz glücklichen Brust; er wandte, indem er kurz den hut vor der Dame rückte, sein Pferd, drückte ihm, mit den Worten: "solgt mir, meine Brüder; der Junker ist in Wittenberg!" die Sporen ein, und verließ das Stift.

Er kehrte, da die Nacht einbrach, in einem Wirtshause auf der Landstraße ein, wo er, wegen großer Ermudung der Pferde, einen Tag ausruhen mußte, und da er wohl einsah, daß er, mit einem haufen von zehn Mann (denn so stark war er jett), einem Plat, wie Wittenberg war, nicht trozen konnte, so verfaßte er ein zweites Mandat, worin er, nach einer kurzen Erzählung dessen, was ihm im Lande begegnet, "jeden guten Christen", wie er sich ausdrudte, unter Angelobung eines Handgelds und anderer Priegerischen Vorteile", aufforderte, "seine Sache gegen den Junker von Tronka, als den allgemeinen Feind aller Chriften, 3u ergreifen". In einem anderen Mandat, das bald darauf erschien, nannte er sich: "einen Reichs= und Weltfreien, Sott allein unterworfenen herrn"; eine Schwärmerei frankhafter und mißgeschaffener Art, die ihm gleichwohl, bei dem Klang seines Geldes und der Aussicht auf Beute, unter dem Gesindel, das der Friede mit Dolen außer Brod gesetzt hatte, Zulauf in Menge verschaffte: dergestalt, daß er in der Tat dreißig und etliche Köpfe zählte, als er sich, zur Cinascherung von Wittenberg, auf die rechte Seite der Elbe zurudbegab. Er lagerte fich, mit Pferden und Knechten, unter dem Dache einer alten verfallenen Ziegelscheune, in der Einsamkeit eines finfteren Waldes, der damals diesen 38

Plat umschloß, und hatte nicht sobald durch Sternbald, den er, mit dem Mandat, verlleidet in die Stadt schickte, erfahren, daß das Mandat daselbst schon bekannt sei, als er auch mit seinem haufen schon, am heiligen Abend vor Dfingften, aufbrach, und den Plat, mährend die Bewohner im tiefften Schlaf lagen, an mehreren Eden zugleich, in Brand stedte. Dabei Bebte er, während die Knechte in der Vorstadt plünderten, ein Blatt an den Türpfeiler einer Kirche an, des Inhalts: "er, Kohlhaas, habe die Stadt in Brand geftect, und werde sie, wenn man ihm den Junter nicht ausliefere, dergestalt einäschern, daß er", wie er sich ausdrudte, "hinter keiner Wand werde zu sehen brauchen, um ihn zu finden." - Das Entsetzen der Sinwohner, über diesen unerhörten Frevel, war unbeschreiblich; und die Flamme, die, bei einer zum Glud ziemlich ruhigen Sommernacht, zwar nicht mehr als neunzehn häuser, worunter gleichwohl eine Kirche war, in den Grund gelegt hatte, war nicht sobald, gegen Anbruch des Tages, einigermaßen gedampft worden, als der alte Landvoigt, Otto von Gorgas, bereits ein Fähnlein von funfzig Mann aussandte, um den entsetzlichen Wüterich aufzuheben. Der hauptmann aber, der es führte, namens Gerstenberg, benahm sich so schlecht dabei, daß die ganze Expedition Kohlhaasen, statt ihn zu ftűrzen, vielmehr zu einem höchst gefährlichen Priegerischen Ruhm verhalf; denn da diefer Kriegsmann sich in mehrere Abteilungen auflösete, um ihn, wie er meinte, zu umgingeln und zu erdruden, ward er von Kohlhaas, der seinen haufen Jusammenhielt, auf vereinzelten Dunkten, angegriffen und geschlagen, dergestalt, daß, schon am Abend des nächstfolgenden Tages, kein Mann mehr von dem ganzen haufen, auf den die hoffnung des Landes gerichtet war, gegen ihm im Felde ftand. Kohlhaas, der durch diefe Gefechte einige Leute eingebüßt hatte, ftedte die Stadt, am Morgen

des nachsten Tages, von neuem in Brand, und seine mörderischen Anstalten waren so gut, daß wiederum eine Menge Häuser, und fast alle Scheunen der Vorstadt, in die Asche gelegt wurden. Dabei placte er das bewußte Mandat wieder, und zwar an die Eden des Rathauses selbst, an, und fügte eine Nachricht über das Schicksal des, von dem Landvoigt abgeschickten und von ihm zu Grunde gerichteten, hauptmanns von Gerstenberg bei. Der Land= voigt, von diesem Trot aufs außerste entrustet, sette sich selbst, mit mehreren Rittern, an die Spitze eines Haufens von hundert und funfzig Mann. Er gab dem Junker Wenzel von Tronta, auf seine Schriftliche Bitte, eine Wache, die ihn vor der Gewalttätigkeit des Volks, das ihn platter= dings aus der Stadt entfernt wissen wollte, schützte; und nachdem er, auf allen Dörfern in der Gegend, Wachen ausgestellt, auch die Ringmauer der Stadt, um sie vor einem Überfall zu deden, mit Posten besetzt hatte, zog er, am Tage des heiligen Gervasius, selbst aus, um den Drachen, der das Land verwüftete, zu fangen. Diefen Haufen war der Roßkamm Hug genug, zu vermeiden; und nachdem er den Landvoigt, durch geschickte Marsche, fünf Meilen von der Stadt hinweggelockt, und vermittelft mehrerer Anstalten, die er traf, zu dem Wahn verleitet hatte, daß er sich, von der Übermacht gedrängt, ins Brandenburgische werfen wurde: wandte er sich ploglich, beim Cinbruch der dritten Nacht, lehrte, in einem Gewaltritt, nach Wittenberg zurud, und stedte die Stadt zum dritten Mal in Berse, der sich verkleidet in die Stadt schlich, führte dieses entsetzliche Kunstftück aus; und die Feuers= brunft war, wegen eines scharf webenden Nordwindes, so verderblich und um sich fressend, daß, in weniger als drei Stunden, zwei und vierzig Baufer, zwei Kirchen, mehrere Klöster und Schulen, und das Gebaude der kurfürstlichen 40

Landvoigtei selbst, in Schutt und Asche lagen. Der Landvoigt, der seinen Gegner, beim Anbruch des Tages, im Brandenburgischen glaubte, fand, als er, von dem, was vorgefallen, benachrichtigt, in bestürzten Märschen zurude kehrte, die Stadt in allgemeinem Aufruhr; das Volk hatte sich zu Tausenden vor dem, mit Balken und Pfählen verrammelten, hause des Junkers gelagert, und forderte, mit rasendem Geschrei, seine Abführung aus der Stadt. 3mei Bürgermeister, namens Jenkens und Otto, die in Amts-Heidern an der Spitze des ganzen Magistrats gegenwärtig waren, bewiesen vergebens, daß man platterdings die Rücks kehr eines Eilboten abwarten musse, den man wegen Erlaubnis den Junker nach Dresden bringen zu dürfen, wohin er selbst aus mancherlei Gründen abzugehen wünsche, an den Prasidenten der Staatskanzlei geschickt habe; der unvernünftige, mit Spießen und Stangen bewaffnete haufen gab auf diese Worte nichts, und eben war man, unter Mißhandlung einiger zu kräftigen Maßregeln auffordernden Rate, im Begriff, das haus, worin der Junker war, zu stürmen und der Erde gleich zu machen, als der Landvoigt, Otto von Gorgas, an der Spitze seines Reuterhaufens, in der Stadt erschien. Diesem würdigen herrn, der schon durch seine bloke Gegenwart dem Volk Chrfurcht und Gehorsam einzuflößen gewohnt war, war es, gleichsam zum Ersatz für die fehlgeschlagene Unternehmung, von welcher er zurückkam, gelungen, dicht vor den Toren der Stadt drei zersprengte Knechte von der Bande des Mordbrenners aufzufangen; und da er, inzwischen die Kerle vor dem Angesicht des Volks mit Ketten belastet wurden, den Magistrat in einer Augen Anrede versicherte, den Kohlhaas selbst denke er in kurzem, indem er ihm auf die Spur sei, gefesselt einzubringen: so gludte es ihm, durch die Kraft aller dieser beschwichtigenden Umstände die Angst des ver-

sammelten Volks zu entwaffnen, und über die Anwesenheit des Junkers, bis zur Zurückkunft des Gilboten aus Dresden, einigermaßen zu beruhigen. Er stieg, in Be= gleitung einiger Ritter vom Pferde, und verfügte sich, nach Wegräumung der Pallisaden und Pfähle, in das haus, wo er den Junker, der aus einer Ohnmacht in die andere siel, unter den handen zweier Arzte fand, die ihn mit Effenzen und Irritangen wieder ins Leben gurud gu bringen suchten; und da herr Otto von Gorgas wohl fühlte, daß dies der Augenblick nicht war, wegen der Aufführung, die er sich zuschulden kommen lassen, Worte mit ihm zu wechseln: so sagte er ihm bloß, mit einem Blick ftiller Verachtung, daß er sich antleiden, und ihm, zu seiner eigenen Sicherheit, in die Gemächer der Ritterschaft folgen mochte. Als man dem Junker ein Wams angelegt, und einen helm aufgesetzt hatte, und er, die Bruft, wegen Mangels an Luft, noch halb offen, am Arm des Landvoigts und seines Schwagers, des Grafen von Gerschau, auf der Straße erschien, stiegen gotteslästerliche und entsetzliche Verwünschungen gegen ihn zum himmel auf. Das Volk. von den Landsknechten nur muhfam zuruckgehalten, nannte ihn einen Blutigel, einen elenden Landplager und Menschen= qualer, den Fluch der Stadt Wittenberg, und das Verderben von Sachsen; und nach einem jammerlichen Zuge durch die in Trummern liegende Stadt, während welchem er mehreremal, ohne ihn zu vermiffen, den helm verlor, den ihm ein Ritter von hinten wieder auffette, erreichte man endlich das Gefängnis, wo er in einem Turm, unter dem Schutz einer starken Wache, verschwand. Mittlerweile sette die Rudtehr des Silboten, mit der kurfürstlichen Resolution, die Stadt in neue Besorgnis. Denn die Landes= regierung, bei welcher die Bürgerschaft von Dresden, in einer dringenden Supplik, unmittelbar eingekommen war, 42

wollte, vor Überwältigung des Mordbrenners, von dem Aufenthalt des Junkers in der Residenz nichts wissen; vielmehr verpflichtete sie den Landvoigt, denselben da, wo er sei, weil er irgendwo sein musse, mit der Macht, die ihm 3u Gebote stehe, zu beschirmen: wogegen sie der guten Stadt Wittenberg, zu ihrer Beruhigung, meldete, daß bereits ein heerhaufen von fünfhundert Mann, unter Anführung des Drinzen Friedrich von Meißen, im Anzuge sei, um sie vor den ferneren Beläftigungen desselben zu beschützen. Der Landvoigt, der wohl einsah, daß eine Resolution, dieser Art, das Volk keineswegs beruhigen konnte: denn nicht nur, daß mehrere Beinen Vorteile, die der Rokhandler, an verschiedenen Dunkten, vor der Stadt erfochten, über die Stärke, zu der er herangewachsen, äußerst unangenehme Gerüchte verbreiteten; der Krieg, den er, in der Finsternis der Nacht, durch verkleidetes Gesindel, mit Dech, Stroh und Schwefel führte, hatte, unerhört und beis spiellos, wie er war, selbst einen größeren Schutz, als mit welchem der Dring von Meißen heranruckte, unwirksam machen können: der Landvoigt, nach einer kurzen Aberlegung, entschloß sich, die Resolution, die er empfangen, gang und gar zu unterdruden. Er pladte bloß einen Brief, in welchem ihm der Dring von Meißen seine Ankunft meldete, an die Eden der Stadt an; ein verdedter Wagen, der beim Anbruch des Tages, aus dem Hofe des herrenzwingers tam, fuhr, von vier schwer bewaffneten Reutern begleitet, auf die Straße nach Leipzig hinaus, wobei die Reuter, auf eine unbeftimmte Art, verlauten ließen, daß es nach der Dleikenburg gehe; und da das Volk über den heillosen Junker, an dessen Dasein Feuer und Schwert ge= bunden, dergestalt beschwichtigt war, brach er selbst, mit einem haufen von dreihundert Mann, auf, um sich mit dem Dringen Friedrich von Meißen zu vereinigen. In≠

zwischen war Kohlhaas in der Tat, durch die sonderbare Stellung, die er in der Welt einnahm, auf hundert und neun Köpfe herangewachsen; und da er auch in Jessen einen Vorrat an Waffen aufgetrieben, und seine Schar, auf das vollständigste, damit ausgerüftet hatte: so faßte er, von dem doppelten Ungewitter, das auf ihn heranzog, benachrichtigt, den Entschluß, demselben, mit der Schnelligs keit des Sturmwinds, ehe es über ihn zusammenschlüge, 3u begegnen. Demnach griff er, schon tags darauf, den Prinzen von Meißen, in einem nachtlichen Aberfall, bei Mühlberg an; bei welchem Gefechte er zwar, zu seinem großen Leidwesen, den Berse einbuste, der gleich durch die ersten Schusse an seiner Seite zusammenstürzte: durch diesen Verlust erbittert aber, in einem drei Stunden langen Kampfe, den Prinzen, unfähig sich in dem Fleden zu sammeln, so zurichtete, daß er beim Anbruch des Tages, mehrerer schweren Wunden, und einer ganzlichen Anordnung seines haufens wegen, genötigt war, den Rudweg nach Dresden einzuschlagen. Durch diesen Vorteil tollkühn gemacht, wandte er sich, ehe derselbe noch davon unterrichtet sein konnte, zu dem Landvoigt zurück, siel ihn bei dem Dorfe Damerow, am hellen Mittag, auf freiem Felde an, und schlug sich, unter morderischem Verluft zwar, aber mit gleichen Vorteilen, bis in die sinkende Nacht mit ihm Ja, er wurde den Landvoigt, der sich in den Kirchhof zu Damerow geworfen hatte, am andern Morgen unfehlbar mit dem Rest seines Haufens wieder angegriffen haben, wenn derselbe nicht durch Kundschafter von der Niederlage, die der Prinz bei Mühlberg erlitten, benachrichtigt worden wäre, und somit für ratsamer gehalten hatte, gleichfalls, bis auf einen besseren Zeitpunkt, nach Wittenberg zurudzukehren. Funf Tage nach Zer= sprengung dieser beiden Baufen, stand er vor Leipzig, und 44

stedte die Stadt an drei Seiten in Brand. - Er nannte sich in dem Mandat, das er, bei dieser Gelegenheit, ausstreute, "einen Statthalter Michaels, des Erzengels, der gekommen sei, an allen, die in dieser Streitsache des Junkers Dartei ergreifen würden, mit Feuer und Schwert, die Arglist, in welcher die ganze Welt versunken sei, zu bestrafen". Dabei rief er, von dem Lütner Schloß aus, das er überrumpelt, und worin er sich festgesetzt hatte, das Volk auf, sich, zur Errichtung einer besseren Ordnung der Dinge, an ihn anzuschließen; und das Mandat war, mit einer Art von Verrückung, unterzeichnet: "Gegeben auf dem Sitz unserer provisorischen Weltregierung, dem Erzschlosse zu Lützen." Das Sluck der Sinwohner von Leipzig wollte, daß das Feuer, wegen eines anhaltenden Regens, der vom himmel fiel, nicht um sich griff, dergeftalt, daß, bei der Schnelligkeit der bestehenden Löschanstalten, nur einige Kramladen, die um die Pleigenburg lagen, in Flammen aufloderten. Gleichwohl war die Bestürzung in der Stadt, über das Dasein des rasenden Mordbrenners, und den Wahn, in welchem derselbe stand, daß der Junker in Leipzig sei, unaussprechlich; und da ein haufen von hundert und achtzig Reisigen, den man gegen ihn aus-Schickte, zersprengt in die Stadt zurudkam: so blieb dem Magistrat, der den Reichtum der Stadt nicht aussetzen wollte, nichts anderes übrig, als die Tore ganzlich zu sperren, und die Bürgerschaft Tag und Nacht, außerhalb der Mauern, wachen zu lassen. Vergebens ließ der Magiftrat, auf den Dorfern der umliegenden Gegend, Dellarationen anheften, mit der bestimmten Versicherung, daß der Junker nicht in der Pleigenburg fei; der Rogkamm, in ähnlichen Blättern, bestand darauf, daß er in der Dleißenburg fei, und erelarte, daß, wenn derselbe nicht darin be= findlich ware, er mindestens verfahren wurde, als ob er

darin ware, bis man ihm den Ort, mit Namen genannt, werde angezeigt haben, worin er befindlich sei. Der Kurfürst, durch einen Eilboten, von der Not, in welcher sich die Stadt Leipzig befand, benachrichtigt, er arte, daß er bereits einen heerhaufen von zweitausend Mann zusammen-3oge, und sich selbst an dessen Spite setzen wurde, um den Kohlhaas zu fangen. Er erteilte dem herrn Otto von Gorgas einen schweren Verweis, wegen der zweideutigen und unüberlegten Lift, die er angewendet, um des Mords brenners aus der Gegend von Wittenberg loszumerden; und niemand beschreibt die Verwirrung, die gang Sachsen und insbesondere die Residenz ergriff, als man daselbst erfuhr, daß, auf den Dorfern bei Leipzig, man mußte nicht von wem, eine Dellaration an den Kohlhaas angeschlagen worden sei, des Inhalts: "Wenzel, der Junker, befinde sich bei seinen Vettern Hinz und Kunz, in Dresden."

Unter diesen Umständen übernahm der Doktor Martin Luther das Seschäft, den Kohlhaas, durch die Kraft beschwichtigender Worte, von dem Ansehn, das ihm seine Stellung in der Welt gab, unterstützt, in den Damm der menschlichen Ordnung zurückzudrücken, und auf ein tüchtiges Slement in der Brust des Mordbrenners bauend, erließ er ein Plakat folgenden Inhalts an ihn, das in allen Städten und Flecken des Kurfürstentums angeschlagen ward:

"Kohlhaas, der du dich gesandt zu sein vorgibst, das Schwert der Gerechtigkeit zu handhaben, was unterfängst du dich, Vermessener, im Wahnsinn stockblinder Leidenschaft, du, den Ungerechtigkeit selbst, vom Wirbel bis zur Sohle, erfüllt? Weil der Landesherr dir, dem du untertan bist, dein Recht verweigert hat, dein Recht in dem Streit um ein nichtiges Gut, erhebst du dich, Heilloser, mit Feuer und Schwert, und brichst, wie der Wolf der Wüste, in die friedliche Gemeinheit, die er beschirmt. Du, der die 46

Menschen mit dieser Angabe, voll Unwahrhaftigkeit und Arglist, verführt: meinst du, Sunder, vor Gott dereinst, an dem Tage, der in die Falten aller Bergen scheinen wird, damit auszukommen? Wie kannst du sagen, daß dir dein Recht verweigert worden ist, du, dessen grimmige Bruft, vom Kitzel schnoder Selbstrache gereigt, nach den ersten, leichtfertigen Versuchen, die dir gescheitert, die Bemühung ganzlich aufgegeben hat, es dir zu verschaffen? Ift eine Bant voll Gerichtsdienern und Schergen, die einen Brief, der gebracht wird, unterschlagen, oder ein Erkenntnis, das sie abliefern sollen, zurudbalten, deine Obrigkeit? Und muß ich dir sagen, Gottvergessener, daß deine Obrigkeit von deiner Sache nichts weiß - was sag' ich? daß der Landesherr, gegen den du dich auflehnst, auch deinen Namen nicht kennt, dergeftalt, daß, wenn dereinft du vor Gottes Thron trittst, in der Meinung, ihn anzuklagen, er, heiteren Antliges, wird sprechen konnen: diesem Mann, Berr, tat ich kein Unrecht, denn sein Dasein ift meiner Seele fremd? Das Schwert, wisse, das du führst, ist das Schwert des Raubes und der Mordluft, ein Rebell bist du und kein Krieger des gerechten Gottes, und dein Ziel auf Erden ist Rad und Galgen, und jenseits die Verdammnis, die über die Missetat und die Gottlosigkeit verhängt ift.

Wittenberg, u. f. w. Martin Luther."

Kohlhaas wälzte eben, auf dem Schlosse zu Lützen, einen neuen Plan, Leipzig einzuäschern, in seiner zerrissenen Brust herum: — denn auf die, in den Dörfern angeschlagene Nachricht, daß der Junker Wenzel in Dresden sei, gab er nichts, weil sie von niemand, geschweige denn vom Magistrat, wie er verlangt hatte, unterschrieben war: — als Sternbald und Waldmann das Plakat, das, zur Nachtzeit, an den Torweg des Schlosses, angeschlagen worden war, zu ihrer großen Bestürzung, bemerkten. Vergebens

hofften sie, durch mehrere Tage, daß Kohlhaas, den sie nicht gern deshalb antreten wollten, es erbliden wurde; finfter und in sich gekehrt, in der Abendstunde, erschien er 3mar, aber bloß, um seine Burgen Befehle zu geben, und sah nichts: dergestalt, daß sie an einem Morgen, da er ein Daar Knechte, die in der Gegend, wider seinen Willen, geplundert hatten, aufknupfen lassen wollte, den Entschluß faßten, ihn darauf aufmerksam zu machen. Sben kam er, während das Volt von beiden Seiten schüchtern auswich, in dem Aufzuge, der ihm, seit seinem letten Mandat, gewöhnlich war, von dem Richtplat zurud: ein großes Cherubsschwert, auf einem rotledernen Kissen, mit Quaften von Gold verziert, ward ihm vorangetragen, und zwölf Knechte, mit brennenden Fadeln, folgten ihm: da traten die beiden Manner, ihre Schwerter unter dem Arm, fo, daß es ihn befremden mußte, um den Dfeiler, an welchen das Plakat angeheftet war, herum. Kohlhaas, als er, mit auf dem Ruden zusammengelegten Banden, in Gedanken vertieft, unter das Portal kam, schlug die Augen auf und stutte; und da die Knechte, bei seinem Anblick, ehrerbietig auswichen: so trat er, indem er sie zerftreut ansah, mit einigen raschen Schritten, an den Pfeiler heran. Aber wer beschreibt, was in seiner Leele vorging, als er das Blatt, dessen Inhalt ihn der Ungerechtigkeit zieh, daran erblickte: unterzeichnet von dem teuersten und verehrungswürdigsten Namen, den er kannte, von dem Namen Martin Luthers! Cine duntle Rote stieg in sein Antlit empor; er durchlas es, indem er den helm abnahm, zweimal von Anfang bis 3u Ende; wandte sich, mit ungewissen Bliden, mitten unter die Knechte zurud, als ob er etwas sagen wollte, und sagte níchts; lôste das Blatt von der Wand los, durchlas es noch einmal; und rief: "Waldmann! laß mir mein Pferd satteln!" sodann: "Sternbald! folge mir ins Schlof!" und

oerschwand. Mehr als dieser wenigen Worte bedurfte es nicht, um ihn, in der ganzen Verderblichkeit, in der er dastand, plöglich zu entwaffnen. Er warf sich in die Verzteidung eines thüringischen Landpächters; sagte Sternbald, daß ein Seschäft, von bedeutender Wichtigkeit, ihn nach Wittenberg zu reisen nötige; übergab ihm, in Segenwart einiger der vorzüglichsten Knechte, die Anführung des in Lügen zurückbleibenden Hausens; und zog, unter der Verzsicherung, daß er in drei Tagen, binnen welcher Zeit kein Angriff zu fürchten sei, wieder zurück sein werde, nach Wittenberg ab.

Er kehrte, unter einem fremden Namen, in ein Wirts= haus ein, wo er, sobald die Nacht angebrochen war, in seinem Mantel, und mit einem Daar Distolen versehen, die er in der Tronkenburg erbeutet hatte, zu Luthern ins Zimmer trat. Luther, der unter Schriften und Büchern an seinem Dulte saß, und den fremden, besonderen Mann die Tur öffnen und hinter sich verriegeln sah, fragte ihn: wer er sei? und was er wolle? und der Mann, der seinen But ehrerbietig in der Hand hielt, hatte nicht sobald, mit dem schüchternen Vorgefühl des Schreckens, den er verursachen würde, erwidert: daß er Michael Kohlhaas, der Roßhändler, sei; als Luther schon: "weiche fern hinweg!" ausrief, und, indem er, vom Dult erstehend, nach einer Klingel eilte, hinzusette: "dein Odem ist Dest und deine Nähe Verderben!" Kohlhaas, indem er, ohne sich vom Platz zu erregen, sein Distol zog, sagte: "Hochwürdiger Berr, dies Diftol, wenn Ihr die Klingel rührt, streckt mich leblos zu Euren Fugen nieder! Sett Euch und hort mich an; unter den Engeln, deren Psalmen Ihr aufschreibt, seid Ihr nicht sicherer, als bei mir." Luther, indem er sich niedersette, fragte: "was willst du?" Kohlhaas erwiderte: "Eure Meinung von mir, daß ich ein ungerechter Mann 49 KIV 4

sei, widerlegen! Ihr habt mir in Eurem Plakat gesagt, daß meine Obrigkeit von meiner Sache nichts weiß: wohlan, verschafft mir freies Geleit, so gehe ich nach Dresden, und lege sie ihr vor." - "Beilloser und ents seglicher Mann!" rief Luther, durch diese Worte verwirrt zugleich und beruhigt: "wer gab dir das Recht, den Junker von Tronka, in Verfolg eigenmächtiger Rechtsschlüsse, zu überfallen, und, da du ihn auf seiner Burg nicht fandst, mit Feuer und Schwert die ganze Gemeinschaft heimzus suchen, die ihn beschirmt?" Kohlhaas erwiderte: "hochwürdiger herr, niemand, fortan! Eine Nachricht, die ich aus Dresden erhielt, hat mich getäuscht, mich verführt! Der Krieg, den ich mit der Gemeinheit der Menschen führe, ist eine Missetat, sobald ich aus ihr nicht, wie Ihr mir die Versicherung gegeben habt, verstoßen war!" "Vers stoßen!" rief Luther, indem er ihn ansah. "Welch eine Raserei der Gedanken ergriff dich? Wer hatte dich aus der Gemeinschaft des Staats, in welchem du lebtest, verftoßen? Ja, wo ist, solange Staaten bestehen, ein Fall, daß jemand, wer es auch sei, daraus verstoßen worden wäre?"— "Derstoßen", antwortete Kohlhaas, indem er die Hand 3usammendrudte, "nenne ich den, dem der Schutz der Gesetze versagt ist! Denn dieses Schutes, zum Gedeihen meines friedlichen Gewerbes, bedarf ich; ja er ift es, dessenhalb ich mich, mit dem Kreis dessen, was ich ers worben, in diese Gemeinschaft flüchte; und wer mir ihn versagt, der stößt mich zu den Wilden der Sinode hinaus; er gibt mir, wie wollt Ihr das leugnen, die Keule, die mich selbst schützt, in die Band." — "Wer hat dir den Schutz der Gesetze versagt?" rief Luther. "Schrieb ich dir nicht, daß die Klage, die du eingereicht, dem Landess herrn, dem du sie eingereicht, fremd ift? Wenn Staats= diener hinter seinem Ruden Prozesse unterschlagen, oder 50

sonst seines geheiligten Namens, in seiner Unwissenheit, spotten; wer anders als Gott darf ihn wegen der Wahl solcher Diener zur Rechenschaft ziehen, und bist du gottverdammter und entsetzlicher Mensch, befugt, ihn deshalb 3u richten?" - "Wohlan", versette Kohlhaas, "wenn mich der Landesherr nicht verstößt, so kehre ich auch wieder in die Gemeinschaft, die er beschirmt, zurud. Derschafft mir, ich wiederhol' es, freies Geleit nach Dresden: so lasse ich den haufen, den ich im Schloß zu Lützen versammelt, auseinander gehen, und bringe die Klage, mit der ich abgewiesen worden bin, noch einmal bei dem Tribunal des Landes vor." - Luther, mit einem verdrießlichen Gesicht, warf die Papiere, die auf seinem Tisch lagen, übereinander, und schwieg. Die trotige Stellung, die dieser seltsame Mensch im Staat einnahm, verdroß ihn; und den Rechtsschluß, den er, von Kohlhaasenbrud aus, an den Junter erlassen, erwägend, fragte er: was er denn von dem Tris bunal zu Dresden verlange? Kohlhaas antwortete: "Bestrafung des Junkers, den Gesetzen gemäß; Wiederhers stellung der Pferde in den vorigen Stand; und Ersatz des Schadens, den ich sowohl, als mein bei Mühlberg gefallener Knecht Berse, durch die Gewalttat, die man an uns verübte, erlitten." - Luther rief: "Ersatz des Schadens! Summen zu Tausenden, bei Juden und Chriften, auf Wechseln und Dfandern, hast du, zur Bestreitung deiner wilden Selbstrache, aufgenommen. Wirst du den Wert auch, auf der Rechnung, wenn es zur Nachfrage kommt, ansetzen?" - "Gott behüte!" erwiderte Kohlhaas. "Baus und hof, und den Wohlftand, den ich besessen, fordere ich nicht zurud; so wenig als die Koften des Begräbnisses meiner Frau! Hersens alte Mutter wird eine Berechnung der Heilkoften, und eine Spezisikation dessen, was ihr Sohn in der Tronkenburg eingebuft, beibringen; und den Schaden,

den ich wegen Nichtverkaufs der Rappen erlitten, mag die Regierung durch einen Sachverständigen abschätten laffen." — Luther sagte: "rasender, unbegreiflicher und entsetzlicher Mensch!" und sah ihn an. "Nachdem dein Schwert sich, an dem Junker, Rache, die grimmigfte, ge= nommen, die sich erdenken läßt: was treibt dich, auf ein Erkenntnis gegen ihn zu bestehen, deffen Scharfe, wenn es zulett fällt, ihn mit einem Gewicht von so geringer Erheblichkeit nur trifft?" - Kohlhaas erwiderte, indem ihm eine Träne über die Wangen rollte: "hochwürdiger Herr! es hat mich meine Frau gekostet; Kohlhaas will der Welt zeigen, daß sie in keinem ungerechten Bandel umgekommen Fügt Cuch in diesen Studen meinem Willen, und laßt den Gerichtshof sprechen; in allem anderen, was sonst noch streitig sein mag, füge ich mich Euch." - Luther sagte: "schau' her, was du forderst, wenn anders die 21m= stände so sind, wie die öffentliche Stimme hören läßt, ift gerecht; und hatteft du den Streit, bevor du eigenmächtig zur Selbstrache geschritten, zu des Landesherrn Entscheidung 3u bringen gewußt, so ware dir deine Forderung, zweifle ich nicht, Punkt vor Punkt bewilligt worden. Doch hättest du nicht, alles wohl erwogen, besser getan, du hättest, um deines Erlofers willen, dem Junter vergeben, die Rappen, durre und abgeharmt, wie sie waren, bei der hand ge= nommen, dich aufgesett, und zur Dickfütterung in deinen Stall nach Kohlhaasenbrück heimgeritten?" — Kohlhaas antwortete: "kann sein!" indem er ans Fenster trat: "kann sein, auch nicht! hatte ich gewußt, daß ich sie mit Blut aus dem Berzen meiner lieben Frau wurde auf die Beine bringen muffen: kann sein, ich hatte getan, wie Ihr ge= sagt, hochwürdiger herr, und einen Scheffel hafer nicht gescheut! Doch, weil sie mir einmal so teuer zu stehen gekommen sind, so habe es denn, meine ich, seinen Lauf: 52

laßt das Erkenntnis, wie es mir zukömmt, sprechen, und den Junker mir die Rappen auffüttern." — - Luther sagte, indem er, unter mancherlei Gedanken, wieder zu seinen Papieren griff: er wolle mit dem Kurfürsten seinet= halben in Unterhandlung treten. Inzwischen möchte er sich, auf dem Schlosse zu Lützen, still halten; wenn der herr ihm freies Geleit bewillige, so werde man es ihm auf dem Wege öffentlicher Anpladung bekannt machen. -"3war", fuhr er fort, da Kohlhaas sich herabbog, um seine Band zu kuffen: "ob der Kurfurft Onade fur Recht ergehen laffen wird, weiß ich nicht; denn einen Beerhaufen, vernehm' ich, 30g er zusammen, und steht im Begriff, dich im Schlosse zu Lützen aufzuheben: inzwischen, wie ich dir schon gesagt habe, an meinem Bemühen soll es nicht liegen." Und damit ftand er auf, und machte Anftalt, ihn zu entlassen. Kohlhaas meinte, daß seine Fürsprache ihn über diesen Dunkt völlig beruhige; worauf Luther ihn mit der hand grüßte, sener aber plöglich ein Knie vor ihm senkte und sprach: er habe noch eine Bitte auf seinem Berzen. Zu Pfingsten nämlich, wo er an den Tisch des Berrn zu gehen pflege, habe er die Kirche, dieser seiner Priegerischen Unternehmung wegen, versaumt; ob er die Gewogenheit haben wolle, ohne weitere Vorbereitung, seine Beichte zu empfangen, und ihm, zur Auswechselung dagegen, die Wohltat des heiligen Sakraments zu erteilen? Luther, nach einer kurzen Besinnung, indem er ihn scharf ansah, sagte: "ja, Kohlhaas, das will ich tun! Der herr aber, dessen Leib du begehrst, vergab seinem Feind. — Willst du", setzte er, da jener ihn betreten ansah, hinzu, "dem Junker, der dich beleidigt hat, gleichfalls vergeben: nach der Tronkenburg geben, dich auf deine Rappen setzen, und sie zur Dickfütterung nach Kohlhaasenbrück heimreiten?" — "Hochwürdiger Herr", sagte Kohlhaas errötend, indem er

seine hand ergriff, — "nun?" — "der herr auch vergab allen seinen Feinden nicht. Laßt mich den Kurfürsten, meinen beiden herren, dem Schlofvoigt und Verwalter, den herren hinz und Kunz, und wer mich sonst in dieser Sache gekrankt haben mag, vergeben: den Junker aber, wenn es sein kann, notigen, daß er mir die Rappen wieder did füttere." - Bei diesen Worten kehrte ihm Luther, mit einem misvergnügten Blick, den Rücken zu, und 30g die Klingel. Kohlhaas, während, dadurch herbeigerufen, ein Famulus sich mit Licht in dem Vorsaal meldere, stand betreten, indem er sich die Augen trodnete, vom Boden auf; und da der Famulus vergebens, weil der Riegel vorgeschoben war, an der Türe wirkte, Luther aber sich wieder zu seinen Dapieren niedergesett hatte: so machte Kohlhaas dem Mann die Türe auf. Luther, mit einem Purzen, auf den fremden Mann gerichteten Seitenblick, sagte dem Famulus: "leuchte!" worauf dieser, über den Besuch, den er erblickte, ein wenig befremdet, den hausschluffel von der Wand nahm, und sich, auf die Entfernung des= selben wartend, unter die halboffene Tür des Zimmers zurudbegab. - Kohlhaas sprach, indem er seinen hut bewegt zwischen beide Bande nahm: "und so kann ich, hochwürdigster Herr, der Wohltat versöhnt zu werden, die ich mir von Euch erbat, nicht teilhaftig werden?" Luther antwortete Burg: "deinem Beiland, nein; dem Landes= herrn, - das bleibt einem Versuch, wie ich dir versprach, vorbehalten!" Ind damít winkte er dem Famulus, das Geschäft, das er ihm aufgetragen, ohne weiteren Aufschub, abzumachen. Kohlhaas legte, mit dem Ausdruck schmerzlicher Empfindung, seine beiden bande auf die Bruft; folgte dem Mann, der ihm die Treppe hinunter leuchtete, und verschwand.

Am anderen Morgen erließ Luther ein Sendschreiben an

den Kurfürsten von Sachsen, worin er, nach einem bitteren Seitenblick auf die seine Person umgebenden herren hing und Kunz, Kammerer und Mundschenk von Tronka, welche die Klage, wie allgemein bekannt war, untergeschlagen hatten, dem herrn, mit der Freimutigkeit, die ihm eigen war, eröffnete, daß, bei so ärgerlichen Umständen, nichts anderes 3u tun übrig sei, als den Vorschlag des Roßhandlers an-3unehmen, und ihm des Vorgefallenen wegen, zur Erneuerung seines Prozesses, Amnestie zu erteilen. öffentliche Meinung, bemerkte er, sei, auf eine hochst gefährliche Weise, auf dieses Mannes Seite, dergestalt, daß, selbst in dem dreimal von ihm eingeascherten Wittenberg, eine Stimme zu seinem Vorteil spreche; und da er sein Anerbieten, falls er damit abgewiesen werden sollte, un= fehlbar, unter gehäffigen Bemerkungen, zur Wiffenschaft des Volks bringen wurde, so konne dasselbe leicht in dem Grade verführt werden, daß mit der Staatsgewalt gar nichts mehr gegen ihn auszurichten sei. Er schloß, daß man, in diesem außerordentlichen Fall, über die Bedentlichkeit, mit einem Staatsbürger, der die Waffen ergriffen, in Unterhandlung zu treten, hinweggeben muffe; daß derselbe in der Tat durch das Verfahren, das man gegen ihn beobachtet, auf gewisse Weise außer der Staatsverbindung gesetzt worden sei; und Purz, daß man ihn, um aus dem Handel zu kommen, mehr als eine fremde, in das Land gefallene Macht, wozu er sich auch, da er ein Auslander fei, gewiffermaßen qualifiziere, als einen Rebellen, der sich gegen den Thron auflehne, betrachten musse. -Der Kurfürst erhielt diesen Brief eben, als der Pring Chriftiern von Meißen, Generalissimus des Reichs, Oheim des bei Mühlberg geschlagenen und an seinen Wunden noch daniederliegenden Prinzen Friedrich von Meißen; der Großkanzler des Tribunals, Graf Wrede; Graf Kallheim,

Präsident der Staatskanzlei; und die beiden herren hinz und Kung von Tronka, dieser Kammerer, jener Mundschenk, die Jugendfreunde und Vertrauten des herrn, in dem Schlosse gegenwärtig waren. Der Kammerer, herr Kung, der, in der Qualitat eines Geheimenrats, des herrn ge= heime Korrespondenz, mit der Befugnis, sich seines Namens und Wappens zu bedienen, besorgte, nahm zuerst das Wort, und nachdem er noch einmal weitläufig auseinander gelegt hatte, daß er die Klage, die der Roghandler gegen den Junker, seinen Vetter, bei dem Tribunal eingereicht, nimmermehr durch eine eigenmächtige Verfügung nieders geschlagen haben wurde, wenn er sie nicht, durch falsche Angaben verführt, für eine völlig grundlose und nichts nutige Pladerei gehalten hatte, kam er auf die gegen= wärtige Lage der Dinge. Er bemerkte, daß, weder nach göttlichen noch menschlichen Gesetzen, der Roßkamm, um diefes Miggriffs willen, befugt gewesen ware, eine fo uns geheure Selbstrache, als er sich erlaubt, auszuüben; schilderte den Glanz, der durch eine Verhandlung mit demselben, als einer rechtlichen Kriegsgewalt, auf sein gottverdammtes Baupt falle; und die Schmach, die dadurch auf die ges beiligte Person des Kurfürften zurudfpringe, schien ihm so unerträglich, daß er, im Feuer der Beredtsamteit, lieber das Außerfte erleben, den Rechtsschluß des rasenden Rebellen erfüllt, und den Junter, seinen Detter, gur Dids fűtterung der Rappen nach Kohlhaasenbrück abgeführt sehen, als den Vorschlag, den der Doktor Luther gemacht, angenommen wissen wollte. Der Großkanzler des Tribunals, Graf Wrede, außerte, halb zu ihm gewandt, sein Bes dauern, daß eine so zarte Sorgfalt, als er, bei der Auflösung dieser allerdings mißlichen Sache, für den Ruhm des herrn zeige, ihn nicht, bei der erften Veranlassung derselben, erfüllt hätte. Er stellte dem Kurfürsten sein 56

Bedenken vor, die Staatsgewalt, zur Durchsetzung einer offenbar unrechtlichen Maßregel, in Anspruch zu nehmen; bemerkte, mit einem bedeutenden Blid auf den Zulauf, den der Roßhandler fortdauernd im Lande fand, daß der Faden der Freveltaten sich auf diese Weise ins Unendliche fortzuspinnen drohe, und erklärte, daß nur ein schlichtes Rechttun, indem man unmittelbar und rücksichtslos den Fehltritt, den man sich zu Schulden kommen lassen, wieder gut machte, ihn abreißen und die Regierung glücklich aus diesem häßlichen handel herausziehen konne. Der Pring Christiern von Meißen, auf die Frage des Herrn, was er davon halte? außerte, mit Verehrung gegen den Großkanzler gewandt: die Denkungsart, die er an den Tag lege, erfülle ihn zwar mit dem größesten Respekt; indem er aber dem Kohlhaas zu seinem Recht verhelfen wolle, bedenke er nicht, daß er Wittenberg und Leipzig, und das ganze durch ihn mißhandelte Land, in seinem gerechten Anspruch auf Schadenersatz, oder wenigstens Bestrafung, beeinträchtige. Die Ordnung des Staats fei, in Beziehung auf diesen Mann, so verrückt, daß man sie schwerlich durch einen Grundsatz, aus der Wissenschaft des Rechts entlehnt, werde einrenken konnen. Daher stimme er, nach der Meinung des Kämmerers, dafür, das Mittel, das für solche Fälle eingesetzt sei, ins Spiel zu ziehen: einen Kriegs= haufen, von hinreichender Große, zusammenzuraffen, und den Roßhandler, der in Lützen aufgepflanzt sei, damit aufzuheben oder zu erdrücken. Der Kammerer, indem er für ihn und den Kurfürsten Stühle von der Wand nahm, und auf eine verbindliche Weise ins Zimmer setzte, sagte: er freue sich, daß ein Mann von seiner Rechtschaffenheit und Cinsicht mit ihm in dem Mittel, diese Sache zweideutiger Art beizulegen, übereinstimme. Der Dring, indem er den Stuhl, ohne sich zu setzen, in der Hand hielt, und ihn

ansah, versicherte ihn: daß er gar nicht Urfache hatte sich deshalb zu freuen, indem die damit verbundene Magregel notwendig die ware, einen Verhaftsbefehl vorher gegen ihn zu erlassen, und wegen Mißbrauchs des landesherrlichen Namens den Prozeß zu machen. Denn wenn Notwendigs keit erfordere, den Schleier vor dem Thron der Gerechtigkeit niederzulaffen, über eine Reihe von Freveltaten, die, unabsehbar wie sie sich forterzeugt, vor den Schranken des= selben zu erscheinen, nicht mehr Raum fanden, so gelte das nicht von der erften, die sie veranlaßt; und allererft seine Anklage auf Leben und Tod konne den Staat zur Zermalmung des Roßhändlers bevollmächtigen, dessen Sache, wie bekannt, sehr gerecht sei, und dem man das Schwert, das er führe, selbst in die Hand gegeben. Der Kurfürft, den der Junker bei diesen Worten betroffen ansah, wandte sich, indem er über das ganze Gesicht rot ward, und trat ans Jenfter. Der Graf Kallheim, nach einer verlegenen Dause von allen Seiten, sagte, daß man auf diese Weise aus dem Zauberkreise, in dem man befangen, nicht heraus-Mit demselben Rechte konne seinem Neffen, dem Prinzen Friedrich, der Prozeß gemacht werden; denn auch er hätte, auf dem Streifzug sonderbarer Art, den er gegen den Kohlhaas unternommen, seine Instruktion auf mancherlei Weise überschritten: dergestalt, daß, wenn man nach der weitläufigen Schar dersenigen frage, die die Verlegenheit, in welcher man sich besinde, veranlaßt, er gleichfalls unter die Zahl derselben würde benannt, und von dem Landes= herrn wegen dessen, was bei Mühlberg vorgefallen, zur Rechenschaft gezogen werden muffen. Der Mundschenk, herr hing von Tronka, während der Kurfürst mit ungewissen Bliden an seinen Tisch trat, nahm das Wort und sagte: er begriffe nicht, wie der Staatsbeschluß, der zu fassen sei, Männern von solcher Weisheit, als hier ver= 58

sammelt waren, entgeben konne. Der Roghandler habe, seines Wissens, gegen bloß freies Geleit nach Dresden, und erneuerte Untersuchung seiner Sache, versprochen, den Haufen, mit dem er in das Land gefallen, auseinander gehen zu lassen. Daraus aber folge nicht, daß man ihm, wegen dieser frevelhaften Selbstrache, Amnestie erteilen muffe: zwei Rechtsbegriffe, die der Doktor Luther sowohl, als auch der Staatsrat zu verwechseln scheine. "Wenn", fuhr er fort, indem er den Finger an die Nase legte, "bei dem Tribunal zu Dresden, gleichviel wie das Erkenntnis der Rappen wegen gefallen ist; so hindert nichts, den Kohlhaas auf den Grund seiner Mordbrennereien und Räubereien einzusteden: eine staatstluge Wendung, die die Vorteile der Ansichten beider Staatsmanner vereinigt, und des Beifalls der Welt und der Nachwelt gewiß ift." -Der Kurfürst, da der Pring sowohl als der Großkangler dem Mundschent, Berrn Bing, auf diese Rede mit einem bloßen Blid antworteten, und die Verhandlung mithin geschlossen schien, sagte: daß er die verschiedenen Meinungen, die sie ihm vorgetragen, bis zur nächsten Sitzung des Staatsrats bei sich selbst überlegen wurde. - Es schien, die Draliminar=Magregel, deren der Pring gedacht, hatte seinem für Freundschaft sehr empfänglichen Berzen die Luft benommen, den Heereszug gegen den Kohlhaas, zu welchem schon alles vorbereitet war, auszuführen. Wenigstens behielt er den Großkanzler, Grafen Wrede, dessen Meinung ihm die zwedmäßigste schien, bei sich zurud; und da dieser ihm Briefe vorzeigte, aus welchen hervorging, daß der Rokhandler in der Tat schon zu einer Stärke von vierhundert Mann herangewachsen sei; ja, bei der allgemeinen Unzufriedenheit, die wegen der Unziemlichkeiten des Kam= merers im Lande herrschte, in kurzem auf eine doppelte und dreifache Starte rechnen tonne: so entschloß sich der Kurfürst, ohne weiteren Anstand, den Rat, den ihm der Doktor Luther erteilt, anzunehmen. Dem gemäß übergab er dem Grafen Wrede die ganze Leitung der Kohlhaasischen Sache; und schon nach wenigen Tagen erschien ein Plakat, das wir, dem Hauptinhalt nach, folgendermaßen mitteilen:

"Wir etc. etc. Kurfűrst von Sachsen, erteilen, in besonders gnädiger Rucksicht auf die an Uns ergangene Fürsprache des Doktors Martin Luther, dem Michael Kohlhaas, Roßhandler aus dem Brandenburgischen, unter der Bedingung, binnen drei Tagen nach Sicht die Waffen, die er ergriffen, niederzulegen, behufs einer erneuerten Untersuchung seiner Sache, freies Geleit nach Dresden; dergeftalt zwar, daß, wenn derselbe, wie nicht zu erwarten, bei dem Tribunal 3u Dresden mit seiner Klage, der Rappen wegen, abgewiesen werden sollte, gegen ihn, seines eigenmächtigen Unternehmens wegen, sich selbst Recht zu verschaffen, mit der gangen Strenge des Gesetzes verfahren werden solle; im entgegengesetzten Fall aber, ihm mit seinem ganzen Saufen, Snade für Recht bewilligt, und völlige Amneftie, seiner in Sachsen ausgeübten Gewalttätigkeiten wegen, zus gestanden sein solle."

Kohlhaas hatte nicht sobald, durch den Doktor Luther, ein Exemplar dieses in allen Pläten des Landes anges schlagenen Plakats erhalten, als er, so bedingungsweise auch die darin geführte Sprache war, seinen ganzen Hausen schon, mit Geschenken, Danksagungen und zweckmäßigen Ermahnungen, auseinander gehen ließ. Er legte alles, was er an Geld, Waffen und Gerätschaften erbeutet haben mochte, bei den Gerichten zu Lüten, als kurfürstliches Sigentum, nieder; und nachdem er den Waldmann mit Briefen, wegen Wiederkaufs seiner Meierei, wenn es möglich sei, an den Amtmann nach Kohlhaasenbrück, und den Sternbald zur Abholung seiner Kinder, die er wieder

bei sich zu haben wünschte, nach Schwerin geschickt hatte, verließ er das Schloß zu Lüzen, und ging, unerkannt, mit dem Rest seines Beinen Vermögens, das er in Papieren bei sich trug, nach Oresden.

Der Tag brach eben an, und die ganze Stadt schlief noch, als er an die Tur der Heinen, in der Dirnaischen Vorstadt gelegenen Besitzung, die ihm durch die Recht= schaffenheit des Amtmanns übrig geblieben war, an Hopfte, und Thomas, dem alten die Wirtschaft führenden hausmann, der ihm mit Erstaunen und Bestürzung aufmachte, sagte: er mochte dem Prinzen von Meißen auf dem Subernium melden, daß er, Kohlhaas, der Roghandler, da ware. Der Pring von Meißen, der auf diese Meldung für zweckmäßig hielt, augenblicklich sich selbst von dem Verhältnis, in welchem man mit diesem Mann stand, zu unterrichten, fand, als er mit einem Gefolge von Rittern und Troßknechten bald darauf erschien, in den Straßen, die zu Kohlhaasens Wohnung führten, schon eine unermeßliche Menschenmenge versammelt. Die Nachricht, daß der Würgengel da sei, der die Volksbedrücker mit Feuer und Schwert verfolge, hatte ganz Dresden, Stadt und Vorstadt, auf die Beine gebracht; man mußte die haustur vor dem Andrang des neugierigen haufens verriegeln, und die Jungen Betterten an den Fenstern heran, um den Mordbrenner, der darin frühstückte, in Augenschein zu Sobald der Pring, mit Hülfe der ihm Platz nehmen. machenden Wache, ins haus gedrungen, und in Kohl= haasens Zimmer getreten war, fragte er diesen, welcher halb entkleidet an einem Tische stand: ob er Kohlhaas, der Rokhandler, ware? worauf Kohlhaas, indem er eine Brieftasche mit mehreren über sein Verhältnis lautenden Dapieren aus seinem Gurt nahm, und ihm ehrerbietig űberreichte, antwortete: ja! und hinzusetzte: er sinde sich

nach Auflösung seines Kriegshaufens, der ihm erteilten landesherrlichen Freiheit gemäß, in Dresden ein, um seine Klage, der Rappen wegen, gegen den Junker Wenzel von Tronka vor Gericht zu bringen. Der Pring, nach einem flüchtigen Blick, womit er ihn von Kopf zu Juß überschaute, durchlief die in der Brieftasche befindlichen Papiere; ließ sich von ihm er laren, was es mit einem von dem Gericht zu Lügen ausgestellten Schein, den er darin fand, über die zu Sunften des Purfürftlichen Schatzes gemachte Deposition für eine Bewandtnis habe; und nachdem er die Art des Mannes noch, durch Fragen mancherlei Sattung, nach seinen Kindern, seinem Vermögen und der Lebensart, die er kunftig zu führen denke, gepruft, und überall so, daß man wohl seinetwegen ruhig sein konnte, befunden hatte, gab er ihm die Brieffchaften wieder, und sagte: daß seinem Prozeß nichts im Wege stunde, und daß er sich nur unmittelbar, um ihn einzuleiten, an den Großs Pangler des Tribunals, Grafen Wrede, selbst wenden mochte. "Inzwischen", sagte der Prinz, nach einer Pause, indem er ans Fenster trat, und mit großen Augen das Volk, das vor dem Hause versammelt war, überschaute: "du wirft auf die ersten Tage eine Wache annehmen mussen, die dich, in deinem hause sowohl, als wenn du ausgehst, schütze!" - - Kohlhaas sah betroffen vor sich nieder, und schwieg. Der Pring sagte: "gleichviel!" indem er das Fenster wieder verließ. "Was daraus entsteht, du haft es dir selbst beizumessen"; und damit wandte er sich wieder nach der Tur, in der Absicht, das haus zu verlassen. Kohlhaas, der sich besonnen hatte, sprach: "Onadigster herr! tut, was Ihr wollt! Gebt mir Guer Wort, die Wache, sobald ich es wunsche, wieder aufzuheben: so habe ich gegen diese Magregel nichts einzuwenden!" Der Dring erwiderte: das bedürfe der Rede nicht; und nachdem er 62

drei Landsknechten, die man ihm zu diesem Zweck vorstellte, bedeutet hatte: daß der Mann, in dessen Hause sie zurückblieben, frei wäre, und daß sie ihm bloß zu seinem Schutz, wenn er ausginge, folgen sollten, grüßte er den Roßhändler mit einer herablassenden Bewegung der Hand, und entsernte sich.

Gegen Mittag begab sich Kohlhaas, von seinen drei Landsknechten begleitet, unter dem Gefolge einer unabsehbaren Menge, die ihm aber auf keine Weise, weil sie durch die Polizei gewarnt war, etwas zu Leide tat, zu dem Großkanzler des Tribunals, Grafen Wrede. Der Großkanzler, der ihn mit Milde und Freundlichkeit in seinem Vorgemach empfing, unterhielt sich während zwei ganzer Stunden mit ihm, und nachdem er sich den ganzen Verlauf der Sache, von Anfang bis zu Ende, hatte erzählen lassen, wies er ihn, zur unmittelbaren Abfassung und Sinreichung der Klage, an einen, bei dem Gericht angestellten, berühmten Advokaten der Stadt. Kohlhaas, ohne weiteren Verzug, verfügte sich in dessen Wohnung; und nachdem die Klage, ganz der ersten niedergeschlagenen gemäß, auf die Bestrafung des Junkers nach den Gesetzen, Wiederherstellung der Pferde in den vorigen Stand, und Ersatz seines Schadens sowohl, als auch dessen, den sein bei Mühlberg gefallener Knecht Berse erlitten hatte, zu Sunften der alten Mutter desselben, aufgesetzt mar, begab er sich wieder, unter Begleitung des ihn immer noch angaffenden Volks, nach hause zurud, wohl entschlossen, es anders nicht, als nur wenn notwendige Geschäfte ihn riefen, zu verlassen.

Inzwischen war auch der Junker seiner Haft in Wittenberg entlassen, und nach Herstellung von einer gefährlichen Rose, die seinen Fuß entzündet hatte, von dem Landesgericht unter peremtorischen Bedingungen aufgefordert

worden, sich zur Verantwortung auf die von dem Roß= händler Kohlhaas gegen ihn eingereichte Klage, wegen widerrechtlich abgenommener und zu Grunde gerichteter Rappen, in Dresden zu stellen. Die Gebruder Kammerer und Mundschent von Tronta, Lehnsvettern des Junters, in deren hause er abtrat, empfingen ihn mit der größesten Erbitterung und Verachtung; sie nannten ihn einen Elenden und Nichtswürdigen, der Schande und Schmach über die ganze Familie bringe, kundigten ihm an, daß er seinen Prozeß nunmehr unfehlbar verlieren wurde, und forderten ihn auf, nur gleich zur herbeischaffung der Rappen, zu deren Dickfütterung er, jum hohngelächter der Welt, ver= dammt werden werde, Anstalt zu machen. Der Junker sagte mit schwacher, zitternder Stimme: er sei der bejammernswürdigste Mensch von der Welt. Er verschwor sich, daß er von dem ganzen verwűnschten Handel, der ihn ins Unglud sturze, nur wenig gewußt, und daß der Schlofvoigt und der Verwalter an allem schuld waren, indem sie die Pferde, ohne sein entferntestes Wissen und Wollen, bei der Ernte gebraucht, und durch unmäßige Anstrengungen, zum Teil auf ihren eigenen Feldern, zu Grunde gerichtet hatten. Er fette fich, indem er dies fagte, und bat ihn nicht durch Kränkungen und Beleidigungen in das Übel, von dem er nur soeben erst erstanden sei, mutwillig zurudzufturzen. Am andern Tage schrieben die herren hing und Kung, die in der Segend der einge= äscherten Tronkenburg Güter besaßen, auf Ansuchen des Junkers, ihres Vetters, weil doch nichts anders übrig blieb, an ihre dort befindlichen Verwalter und Pachter, um Nachricht über die an senem unglücklichen Tage abhanden gekommenen und seitdem ganzlich verschollenen Rappen einzuziehn. Aber alles, was sie bei der ganzlichen Verwüstung des Platzes, und der Niedermetzelung fast aller 64

Cinwohner erfahren konnten, war, daß ein Knecht sie, von den flachen Hieben des Mordbrenners getrieben, aus dem brennenden Schuppen, in welchem sie standen, gerettet, nachher aber auf die Frage, wo er sie hinführen, und was er damit anfangen solle, von dem grimmigen Wüterich einen Fuftritt zur Antwort erhalten habe. Die alte, von der Sicht geplagte haushalterin des Junkers, die sich nach Meißen geflüchtet hatte, versicherte demselben, auf eine schriftliche Anfrage, daß der Knecht sich, am Morgen jener entsetzlichen Nacht, mit den Pferden nach der brandenburgischen Grenze gewandt habe: doch alle Nachfragen, die man daselbst anstellte, waren vergeblich, und es schien dieser Nachricht ein Irrtum zum Grunde zu liegen, indem der Junker keinen Knecht hatte, der im Brandenburgischen, oder auch nur auf der Straße dorthin, 3u Hause war. Männer aus Dresden, die wenige Tage nach dem Brande der Tronkenburg in Wilsdruf gewesen waren, sagten aus, daß um die benannte Zeit ein Knecht mit zwei an der Halfter gehenden Pferden dort angetommen, und die Tiere, weil sie sehr elend gewesen waren, und nicht weiter fort gekonnt hätten, im Kuhstall eines Schäfers, der sie wieder hätte aufbringen wollen, stehen gelassen hatte. Es schien mancherlei Grunde wegen sehr wahrscheinlich, daß dies die in Untersuchung stehenden Rappen waren; aber der Schäfer aus Wilsdruf hatte sie, wie Leute, die dorther kamen, versicherten, schon wieder, man wußte nicht an wen, verhandelt; und ein drittes Gerücht, deffen Urheber unentdedt blieb, fagte gar aus, daß die Pferde bereits in Gott verschieden, und in der Knochengrube zu Wilsdruf begraben waren. Die herren Bing und Kung, denen diese Wendung der Dinge, wie man leicht begreift, die erwünschteste war, indem sie das durch, bei des Junkers, ihres Vetters, Ermangelung eigener K IV 5 65

Ställe, der Notwendigkeit, die Rappen in den ihrigen aufzufüttern, überhoben waren, wünschten gleichwohl, völliger Sicherheit wegen, diesen Umftand zu bewahrheiten. Berr Wenzel von Tronka erließ demnach, als Erbs, Lehnss und Gerichtsherr, ein Schreiben an die Gerichte zu Wilsdruf, worin er dieselben, nach einer weitläufigen Beschreibung der Rappen, die, wie er sagte, ihm anvertraut und durch einen Unfall abhanden gekommen wären, dienstfreundlichst ersuchte, den dermaligen Aufenthalt derselben zu erforschen, und den Signer, wer er auch sei, aufzufordern und an-3uhalten, sie, gegen reichliche Wiedererstattung aller Kosten, in den Ställen des Kämmerers, Herrn Kung, zu Dresden abzuliefern. Dem gemäß erschien auch wirklich, wenige Tage darauf, der Mann, an den sie der Schäfer aus Wilsdruf verhandelt hatte, und führte sie, dürr und wankend an die Runge seines Karrens gebunden, auf den Markt der Stadt; das Unglück aber Herrn Wenzels, und noch mehr des ehrlichen Kohlhaas wollte, daß es der Abdeder aus Dobbeln war.

Sobald Herr Wenzel, in Segenwart des Kämmerers, seines Vetters, durch ein unbestimmtes Serücht verz nommen hatte, daß ein Mann mit zwei schwarzen aus dem Brande der Tronkenburg entkommenen Pferden in der Stadt angelangt sei, begaben sich beide, in Begleitung einiger aus dem Hause zusammengerassten Knechte, auf den Schloßplatz, wo er stand, um sie demselben, falls es die dem Kohlhaas zugehörigen wären, gegen Erstattung der Kosten abzunehmen, und nach Hause zu führen. Aber wie betreten waren die Ritter, als sie bereits einen, von Augenblick zu Augenblick sich vergrößernden Hausen von Menschen, den das Schauspiel herbeigezogen, um den zweiz rädrigen Karren, an dem die Tiere besestigt waren, erz blickten; unter unendlichem Selächter einander zurusend,

daß die Pferde schon, um derenthalben der Staat wanke, an den Schinder gekommen waren! Der Junker, der um den Karren herumgegangen war, und die jämmerlichen Tiere, die alle Augenblicke sterben zu wollen schienen, bes trachtet hatte, sagte verlegen: das waren die Pferde nicht, die er dem Kohlhaas abgenommen; doch Herr Kun3, der Kammerer, einen Blick sprachlosen Grimms voll auf ihn werfend, der, wenn er von Eisen gewesen ware, ihn zerschmettert hätte, trat, indem er seinen Mantel, Orden und Kette entblößend, zurudschlug, zu dem Abdeder heran, und fragte ihn: ob das die Rappen waren, die der Schafer von Wilsdruf an sich gebracht, und der Junker Wenzel von Tronka, dem sie gehörten, bei den Gerichten daselbst requiriert hatte? Der Abdeder, der, einen Cimer Waffer in der hand, beschäftigt war, einen diden, wohlbeleibten Gaul, der seinen Karren 30g, zu tranken, sagte: "die schwarzen?" - Er streifte dem Gaul, nachdem er den Cimer niedergesetzt, das Gebiß aus dem Maul, und sagte: die Rappen, die an die Runge gebunden wären, hätte ihm der Schweinehirte von Hainichen verkauft. Wo der sie her hatte, und ob sie von dem Wilsdrufer Schafer kamen, das wisse er nicht. Ihm hatte, sprach er, während er den Eimer wieder aufnahm, und zwischen Deichsel und Knie anstemmte: ihm hatte der Gerichtsbote aus Wilsdruf gesagt, daß er sie nach Dresden in das haus derer von Tronka bringen solle; aber der Junker, an den er gewiesen sei, heiße Kung. Bei diesen Worten wandte er sich mit dem Rest des Wassers, den der Saul im Simer übrig gelassen hatte, und schüttete ihn auf das Pflaster der Straße aus. Der Kammerer, der, von den Bliden der hohnlachenden Menge umstellt, den Kerl, der mit emp= findungslosem Cifer seine Geschäfte betrieb, nicht bewegen Ponnte, daß er ihn ansah, sagte: daß er der Kammerer,

Kunz von Tronka, ware; die Rappen aber, die er an sich bringen folle, mußten dem Junter, seinem Detter gehören; von einem Knecht, der bei Gelegenheit des Brandes aus der Tronkenburg entwichen, an den Schäfer zu Wilsdruf gekommen, und ursprünglich zwei dem Roßhandler Kohl= haas zugehörige Pferde sein! Er fragte den Kerl, der mit gespreizten Beinen dastand, und sich die Hosen in die Höhe 309: ob er davon nichts wisse? Und ob sie der Schweinehirte von Hainichen nicht vielleicht, auf welchen Umstand alles ankomme, von dem Wilsdrufer Schäfer, oder von einem Dritten, der sie seinerseits von demselben gekauft, erftanden hatte? - Der Abdecker, der sich an den Wagen gestellt und sein Wasser abgeschlagen hatte, sagte: er ware mit den Rappen nach Dresden bestellt, um in dem hause derer von Tronka sein Geld dafür zu emp= fangen. Was er da vorbrächte, verstände er nicht; und ob sie, vor dem Schweinehirten aus Hainichen, Deter oder Daul beseffen hatte, oder der Schafer aus Wilsdruf, gelte ihm, da sie nicht gestohlen wären, gleich. Und damit ging er, die Peitsche quer über seinen breiten Rüden, nach einer Kneipe, die auf dem Plate lag, in der Absicht, hungrig wie er war, ein Frühstud einzunehmen. Der Kammerer, der auf der Welt Gottes nicht mußte, was er mit Pferden, die der Schweinehirte von Hainichen an den Schinder in Döbbeln verkauft, machen solle, falls es nicht diesenigen wären, auf welchen der Teufel durch Sachsen ritt, forderte den Junker auf, ein Wort zu sprechen; doch da dieser mit bleichen, bebenden Lippen erwiderte: das ratfamfte ware, daß man die Rappen kaufe, sie mochten dem Kohlhaas gehören oder nicht: so trat der Kämmerer, Vater und Mutter, die ihn geboren, verfluchend, indem er sich den Mantel zurudschlug, ganzlich unwissend, was er zu tun oder zu lassen habe, aus dem haufen des Volks zurud. 68

Er rief den Freiherrn von Went, einen Bekannten, der űber die Straße ritt, zu sich heran, und trozig, den Plaz nicht zu verlassen, eben weil das Gesindel höhnisch auf íhn einbliæte, und, mit vor dem Mund zusammengedruæten Schnupftuchern, nur auf seine Entfernung zu warten schien, um loszuplagen, bat er ihn, bei dem Großkanzler, Grafen Wrede, abzusteigen, und durch dessen Vermittelung den Kohlhaas zur Besichtigung der Rappen herbeizuschaffen. Es traf sich, daß Kohlhaas eben, durch einen Gerichts boten herbeigerufen, in dem Semach des Großkanglers, gewisser, die Deposition in Lügen betreffenden Ers läuterungen wegen, die man von ihm bedurfte, gegenwärtig war, als der Freiherr, in der eben erwähnten Absicht, zu ihm ins Zimmer trat; und während der Großkanzler sich mit einem verdrießlichen Gesicht vom Sessel erhob, und den Roßhandler, deffen Person jenem unbekannt war, mit den Dapieren, die er in der Band hielt, zur Seite fteben ließ, stellte der Freiherr ihm die Verlegenheit, in welcher sich die Herren von Tronka befanden, vor. Der Abdecker von Dőbbeln sei, auf mangelhafte Requisition der Wils= drufer Gerichte, mit Pferden erschienen, deren Zustand so beillos beschaffen mare, daß der Junker Wenzel anstehen musse, sie für die dem Kohlhaas gehörigen anzuerkennen; dergestalt, daß, falls man sie gleichwohl dem Abdeder abnehmen solle, um in den Ställen der Ritter, zu ihrer Wiederherstellung, einen Versuch zu machen, vorher eine Okular-Inspektion des Kohlhaas, um den besagten 21m= stand, außer Zweifel zu setzen, notwendig sei. demnach die Güte", schloß er, "den Roßhandler durch eine Wache aus seinem Hause abholen und auf den Markt, wo die Pferde stehen, hinführen zu lassen." Der Große kanzler, indem er sich eine Brille von der Nase nahm, sagte: daß er in einem doppelten Irrtum stünde; einmal, wenn

er glaube, daß der in Rede stehende Umstand anders nicht, als durch eine Okular-Inspektion des Kohlhaas auszumitteln sei; und dann, wenn er sich einbilde, er, der Kanzler, sei befugt, den Kohlhaas durch eine Wache, wohin es dem Junker beliebe, abführen zu lassen. Dabei stellte er ihm den Roßhandler, der hinter ihm stand, vor, und bat ihn, indem er sich niederließ und seine Brille wieder aufsetzte, sich in dieser Sache an ihn selbst zu wenden. — Kohlhaas, der mit keiner Miene, was in seiner Seele vorging, zu erkennen gab, fagte: daß er bereit mare, ihm zur Besichtigung der Rappen, die der Abdecker in die Stadt gebracht, auf den Markt zu folgen. Er trat, während der Freiherr sich betroffen zu ihm umkehrte, wieder an den Tisch des Großtanzlers heran, und nach= dem er demselben noch, aus den Dapieren seiner Brieftasche, mehrere die Deposition in Lüken betreffende Nachrichten gegeben hatte, beurlaubte er sich von ihm; der Freiherr, der, über das ganze Gesicht rot, ans Fenster getreten war, empfahl sich ihm gleichfalls; und beide gingen, begleitet von den drei durch den Prinzen von Meißen ein= gesetzten Landsknechten, unter dem Troß einer Menge von Menschen, nach dem Schlofplat bin. Der Kammerer, Berr Kung, der inzwischen, den Vorstellungen mehrerer Freunde, die sich um ihn eingefunden hatten, zum Trog, seinen Plat, dem Abdeder von Dobbeln gegenüber, unter dem Volke behauptet hatte, trat, sobald der Freiherr mit dem Roßhandler erschien, an den letteren heran, und fragte ihn, indem er sein Schwert, mit Stolz und Ansehen, unter dem Arm hielt: ob die Pferde, die hinter dem Wagen stünden, 'die seinigen waren? Der Rokhandler, nachdem er, mit einer bescheidenen Wendung gegen den die Frage an ihn richtenden herrn, den er nicht kannte, den hut gerückt hatte, trat, ohne ihm zu antworten, im 70

Gefolge samtlicher Ritter, an den Schinderkarren beran; und die Tiere, die, auf wankenden Beinen, die haupter zur Erde gebeugt, dastanden, und von dem heu, das ihnen der Abdeder vorgelegt hatte, nicht fraken, flüchtig. aus einer Ferne von zwölf Schritt, in welcher er stehen blieb, betrachtet: "gnädigster Herr!" wandte er sich wieder 3u dem Kammerer zurück, "der Abdecker hat gang recht; die Dferde, die an seinen Karren gebunden sind, geboren mir!" And damit, indem er sich in dem ganzen Kreise der herren umsah, rudte er den hut noch einmal, und begab sich, von seiner Wache begleitet, wieder von dem Platz hinweg. Bei diesen Worten trat der Kammerer, mit einem raschen, seinen helmbusch erschütternden Schritt, 3u dem Abdeder heran, und warf ihm einen Beutel mit Geld 3u; und während dieser sich, den Beutel in der Sand, mit einem bleiernen Kamm die Haare über die Stirn zurudkammte, und das Geld betrachtete, befahl er einem Knecht, die Pferde abzulösen und nach hause zu führen! Der Knecht, der auf den Ruf des Herrn, einen Kreis von Freunden und Verwandten, die er unter dem Volke besaß, verlassen hatte, trat auch, in der Tat ein wenig rot im Gesicht, über eine große Mistpfütze, die sich zu ihren Fußen gebildet hatte, zu den Pferden heran; doch kaum hatte er ihre Halftern erfaßt, um sie loszubinden, als ihn Meister Himboldt, sein Vetter, schon beim Arm ergriff, und mit den Worten: "du rührst die Schindmähren nicht an!" von dem Karren hinwegschleuderte. Er setzte, indem er sich mit ungewissen Schritten über die Mistpfütze wieder 3u dem Kammerer, der über diesen Vorfall sprachlos da= stand, zurud mandte, bingu: daß er sich einen Schinder= Enecht anschaffen muffe, um ihm einen solchen Dienst zu leisten! Der Kammerer, der, vor Wut schaumend, den Meister auf einen Augenblick betrachtet hatte, kehrte sich

um, und rief, über die Baupter der Ritter, die ihn umringten, hinweg, nach der Wache; und sobald auf die Bestellung des Freiherrn von Went, ein Offigier, mit einigen Purfürftlichen Trabanten, aus dem Schloß erschienen war, forderte er denselben unter einer gurzen Darftellung der schändlichen Aufhetzerei, die sich die Bürger der Stadt erlaubten, auf, den Radelsführer, Meifter himboldt, in Verhaft zu nehmen. Er verklagte den Meister, indem er ihn bei der Bruft faßte: daß er seinen, die Rappen auf seinen Befehl losbindenden Knecht von dem Karren binweggeschleudert und mighandelt hatte. Der Meifter, indem er den Kammerer mit einer geschickten Wendung, die ibn befreiete, zurudwies, fagte: "gnadigfter Berr! einem Burfchen von zwanzig Jahren bedeuten, was er zu tun hat, heißt nicht, ihn verheten! Befragt ihn, ob er sich gegen Ber= kommen und Schicklichkeit mit den Pferden, die an die Karre gebunden sind, befassen will; will er es, nach dem, was ich gesagt, tun: sei's! Meinethalben mag er sie jett abludern und hauten!" Bei diesen Worten wandte sich der Kammerer zu dem Knecht herum, und fragte ihn: ob er irgend Anftand nahme, seinen Befehl zu erfüllen, und die Pferde, die dem Kohlhaas gehörten, loszubinden, und nach hause zu führen? und da dieser schüchtern, indem er sich unter die Bürger mischte, erwiderte: die Pferde müßten erst ehrlich gemacht werden, bevor man ihm das zumute; so folgte ihm der Kammerer von hinten, riß ihm den But ab, der mit seinem hauszeichen geschmückt war, 30g, nachdem er den hut mit Fugen getreten, von Leder, und jagte den Knecht mit wütenden hieben der Klinge augenblicklich vom Platz weg und aus seinen Diensten. Meister him= boldt rief: "schmeißt den Mordwüterich doch gleich zu Boden!" und während die Bürger, von diesem Auftritt emport, zusammentraten, und die Wache hinwegdrangten, 72

warf er den Kammerer von hinten nieder, riß ihm Mantel, Kragen und helm ab, wand ihm das Schwert aus der Hand, und schleuderte es, in einem grimmigen Wurf, weit über den Plat hinweg. Vergebens rief der Tunker Wenzel, indem er sich aus dem Tumult rettete, den Rittern 3u, seinem Vetter beizuspringen; ehe sie noch einen Schritt dazu getan hatten, waren sie schon von dem Andrang des Volks zerftreut, dergestalt, daß der Kammerer, der sich den Kopf beim Fallen verletzt hatte, der ganzen Wut der Menge preis gegeben war. Nichts, als die Erscheinung eines Trupps berittener Landsknechte, die zufällig über den Platz zogen, und die der Offizier der kurfürstlichen Trabanten zu seiner Unterstützung herbeirief, konnte den Kammerer retten. Der Offizier, nachdem er den haufen versagt, ergriff den wutenden Meister, und mahrend derselbe durch einige Reuter nach dem Gefangnis gebracht ward, hoben zwei Freunde den unglücklichen mit Blut bedeckten Kammerer vom Boden auf, und führten ihn nach hause. Sinen so beillosen Ausgang nahm der wohle gemeinte und redliche Versuch, dem Roßhandler wegen des Unrechts, das man ihm zugefügt, Genugtuung zu verschaffen. Der Abdeder von Dobbeln, deffen Geschäft abgemacht war, und der sich nicht länger aufhalten wollte, band, da sich das Volt zu zerstreuen anfing, die Pferde an einen Laternenpfahl, wo sie, den ganzen Tag über, ohne daß sich jemand um sie bekummerte, ein Spott der Straßenjungen und Tagediebe, fteben blieben; dergeftalt, daß in Ermangelung aller Pflege und Wartung die Polizei sich ihrer annehmen mußte, und gegen Sinbruch der Nacht den Abdeder von Dresden herbeirief, um sie, bis auf weitere Verfügung, auf der Schinderei vor der Stadt zu besorgen.

Dieser Vorfall, so wenig der Roßhandler ihn in der

Tat verschuldet hatte, erweckte gleichwohl, auch bei den Gemäßigtern und Befferen, eine, dem Ausgang feiner Streitsache hochst gefährliche Stimmung im Lande. fand das Verhältnis desselben zum Staat ganz unerträglich, und in Privathäusern und auf öffentlichen Plätzen erhob sich die Meinung, daß es besser sei, ein offenbares Unrecht an ihm zu verüben, und die ganze Sache von neuem nieder= zuschlagen, als ihm Gerechtigkeit, durch Gewalttaten er= trott, in einer so nichtigen Sache, zur bloken Befriedigung seines rasenden Starrsinns, zukommen zu lassen. völligen Verderben des armen Kohlhaas mußte der Groß= kanzler selbst, aus übergroßer Rechtlichkeit, und einem davon herrührenden haß gegen die Familie von Tronka, beitragen, diese Stimmung zu befestigen und zu verbreiten. Es war hochst unwahrscheinlich, daß die Dferde, die der Abdeder von Dresden jett besorgte, jemals wieder in den Stand, wie sie aus dem Stall zu Kohlhaasenbruck ge= kommen waren, hergestellt werden würden; doch gesett, daß es durch Kunst und anhaltende Pflege möglich gewesen ware: die Schmach, die, zufolge der bestehenden Umstände, dadurch auf die Familie des Junters fiel, war so groß, daß bei dem staatsburgerlichen Gewicht, das sie, als eine der ersten und edelsten im Lande hatte, nichts billiger und zwedmäßiger schien, als eine Vergütigung der Pferde in Geld einzuleiten. Gleichwohl auf einen Brief, in welchem der Präsident, Graf Kallheim, im Namen des Kammerers, den seine Krankheit abhielt, dem Großkanzler, einige Tage darauf, diesen Vorschlag machte, erließ der= selbe zwar ein Schreiben an den Kohlhaas, worin er ihn ermahnte, einen solchen Antrag, wenn er an ihn ergehen sollte, nicht von der Hand zu weisen; den Präsidenten selbst aber bat er, in einer kurzen, wenig verbindlichen Antwort, ihn mit Privatauftragen in diefer Sache 3u ver-

schonen, und forderte den Kammerer auf, sich an den Roßbandler selbst zu wenden, den er ihm als einen sehr billigen und bescheidenen Mann schilderte. Der Roße handler, deffen Wille durch den Vorfall, der sich auf dem Markt zugetragen, in der Tat gebrochen war, wartete auch nur, dem Rat des Großkanzlers gemäß, auf eine Eröffnung von Seiten des Junters, oder feiner Angehörigen, um ihnen, mit völliger Bereitwilligkeit und Vergebung alles Geschehenen, entgegenzukommen; doch eben diese Eröffnung war den stolzen Rittern zu tun empfindlich; und schwer erbittert über die Antwort, die sie von dem Groß-Kanzler empfangen hatten, zeigten sie dieselbe dem Kurfürften, der, am Morgen des nächstfolgenden Tages, den Kammerer, Prank, wie er an seinen Wunden danieder lag, in seinem Zimmer besucht hatte. Der Kammerer, mit einer, durch seinen Zustand, schwachen und rührenden Stimme, fragte ihn, ob er, nachdem er sein Leben daran gesetzt, um diese Sache, seinen Wünschen gemäß, beizulegen, auch noch seine Shre dem Tadel der Welt aussetzen, und, mit einer Bitte um Vergleich und Nachgiebigkeit, vor einem Manne erscheinen solle, der alle nur erdenkliche Schmach und Schande über ihn und seine Familie gebracht habe. Der Kurfürst, nachdem er den Brief gelesen hatte, fragte den Grafen Kallheim verlegen: ob das Tribunal nicht befugt sei, ohne weitere Rud's sprache mit dem Kohlhaas, auf den Umstand, daß die Dferde nicht wieder berzuftellen waren, zu fußen, und dem gemäß das Urteil, gleich, als ob sie tot wären, auf bloße Dergutigung derselben in Geld abzufassen? Der Graf antwortete: "gnadigster herr, sie sind tot: sind in staats= rechtlicher Bedeutung tot, weil sie keinen Wert haben, und werden es physisch sein, bevor man sie, aus der Abdederei, in die Ställe der Ritter gebracht hat"; worauf

der Kurfürst, indem er den Brief einsteckte, sagte, daß er mit dem Großkanzler selbst darüber sprechen wolle, den Kämmerer, der sich halb aufrichtete und seine Hand danks bar ergriff, beruhigte, und, nachdem er ihm noch empfohlen hatte, für seine Gesundheit Sorge zu tragen, mit vieler Huld sich von seinem Sessel erhob, und das Zimmer verließ.

So standen die Sachen in Dresden, als sich über den armen Kohlhaas noch ein anderes, bedeutenderes Gewitter, von Lützen her, zusammenzog, dessen Strahl die arglistigen Ritter geschickt genug waren, auf das unglückliche haupt desselben herabzuleiten. Johann Nagelschmidt nämlich, einer von den durch den Roßhandler zusammengebrachten, und nach Erscheinung der Purfürstlichen Amnestie wieder abgedankten Knechten, hatte für gut befunden, wenige Wochen nachher, an der bohmischen Grenze, einen Teil dieses zu allen Schandtaten aufgelegten Gesindels von neuem 3u= sammenzuraffen, und das Gewerbe, auf dessen Spur ibn Kohlhaas geführt hatte, auf seine eigne Band fortzusetzen. Dieser nichtsnutige Kerl nannte sich, teils um den haschern, von denen er verfolgt ward, Furcht einzuflößen, teils um das Landvolk, auf die gewohnte Weise, zur Teilnahme an seinen Spitbübereien zu verleiten, einen Statthalter des Kohlhaas; sprengte mit einer seinem herrn abgelernten Klugheit aus, daß die Amnestie an mehreren, in ihre heimat ruhig zuruckgekehrten Knechten nicht gehalten, ja der Kohl= haas selbst, mit himmelschreiender Wortbrüchigkeit, bei seiner Ankunft in Dresden eingesteckt, und einer Wache übergeben worden sei; dergestalt, daß in Plakaten, die den Kohlhaasischen ganz ähnlich waren, sein Mordbrennerhaufen als ein zur bloßen Spre Sottes aufgestandener Kriegs= haufen erschien, bestimmt, über die Befolgung der ihnen von dem Kurfürsten angelobten Amnestie zu machen; alles, wie schon gesagt, keineswegs zur Shre Sottes, noch aus 76

Anhänglichkeit an den Kohlhaas, dessen Schicksal ihnen völlig gleichgültig war, sondern um unter dem Schutz solcher Vorspiegelungen desto ungestrafter und bequemer zu sengen und zu plündern. Die Ritter, sobald die ersten Nach= richten davon nach Dresden kamen, konnten ihre Freude über diesen, dem ganzen Handel eine andere Gestalt gebenden Vorfall nicht unterdrücken. Sie erinnerten mit weisen und mißvergnügten Seitenblicken an den Mißgriff, den man begangen, indem man dem Kohlhaas, ihren dringenden und wiederholten Warnungen zum Trotz, Amnestie erteilt, gleich= sam als hätte man die Absicht gehabt, Bosewichtern aller Art dadurch, zur Nachfolge auf seinem Wege, das Signal 3u geben; und nicht zufrieden, dem Vorgeben des Nagel= schmidt, zur bloßen Aufrechthaltung und Sicherheit seines unterdruckten herrn die Waffen ergriffen zu haben, Glaus ben zu schenken, äußerten sie sogar die bestimmte Meinung, daß die ganze Erscheinung desselben nichts, als ein von dem Kohlhaas angezetteltes Unternehmen sei, um die Res gierung in Furcht zu setzen, und den Fall des Rechts= spruchs, Dunkt vor Dunkt, seinem rasenden Sigensinn gemaß, durchzusetzen und zu beschleunigen. Ja, der Mund= schent, herr hing, ging so weit, einigen Tagdiunkern und Hofherren, die sich nach der Tafel im Vorzimmer des Kurfürsten um ihn versammelt hatten, die Auflösung des Räuberhaufens in Lützen als eine verwünschte Spiegelfechterei dars zustellen; und indem er sich über die Gerechtigkeitsliebe des Großkanzlers sehr lustig machte, erwies er aus mehreren wizig zusammengestellten Umständen, daß der haufen, nach wie vor, noch in den Wäldern des Kurfürstentums vorhanden sei, und nur auf den Wink des Roßhandlers warte, um daraus von neuem mit Feuer und Schwert hervorzu= brechen. Der Pring Christiern von Meißen, über diese Wendung der Dinge, die seines herrn Ruhm auf die emp=

findlichfte Weise zu befleden drobete, sehr migvergnügt, begab sich sogleich zu demselben aufs Schloß; und das Interesse der Ritter, den Kohlhaas, wenn es möglich ware, auf den Grund neuer Vergehungen zu fturzen, wohl durchschauend, bat er sich von demselben die Erlaubnis aus, un= verzüglich ein Verhör über den Roßbandler anstellen zu Der Roßhandler, nicht ohne Befremden, durch einen hascher in das Subernium abgeführt, erschien, den Beinrich und Leopold, seine beiden Heinen Knaben auf dem Arm; denn Sternbald, der Knecht, war tags zuvor mit seinen funf Kindern aus dem Medlenburgischen, wo sie sich aufgehalten hatten, bei ihm angekommen, und Gedanken mancherlei Art, die zu entwickeln zu weitläuftig sind, bestimmten ihn, die Jungen, die ihn bei seiner Entfernung unter dem Erguß kindischer Tränen darum baten, aufzuheben, und in das Verhör mitzunehmen. Der Pring, nachdem er die Kinder, die Kohlhaas neben sich niedergesetzt hatte, wohlgefällig betrachtet und auf eine freundliche Weise nach ihrem Alter und Namen gefragt hatte, eröffnete ihm, was der Nagelschmidt, sein ehemaliger Knecht, sich in den Tälern des Erzgebirges fur Freiheiten herausnehme; und indem er ihm die sogenannten Mandate desselben überreichte, forderte er ihn auf, dagegen vorzubringen, was er zu seiner Rechtfertigung vorzubringen mußte. Der Roßhandler, fo schwer er auch in der Tat über diese schändlichen und verräterischen Papiere erschrak, hatte gleichwohl, einem so rechts schaffenen Manne, als der Prinz war, gegenüber, wenig Mühe, die Grundlosigkeit der gegen ihn auf die Bahn gebrachten Beschuldigungen, befriedigend, auseinander zu Nicht nur, daß zufolge seiner Bemerkung er, so wie die Sachen standen, überhaupt noch zur Entscheidung seines, im besten Fortgang begriffenen Rechtsstreits, teiner hulfe von Seiten eines Dritten bedürfte: aus einigen Brief-78

schaften, die er bei sich trug, und die er dem Prinzen vor zeigte, ging sogar eine Unwahrscheinlichkeit ganz eigner Art hervor, daß das herz des Nagelschmidts gestimmt sein sollte, ihm dergleichen Bulfe zu leisten, indem er den Kerl, wegen auf dem platten Lande verübter Notzucht und ans derer Schelmereien, kurz vor Auflösung des Haufens in Lützen hatte hängen lassen wollen; dergeftalt, daß nur die Erscheinung der Purfürstlichen Amnestie, indem sie das ganze Verhältnis aufhob, ihn gerettet hatte, und beide, tags das rauf, als Todfeinde auseinander gegangen waren. Kobl= haas, auf seinen von dem Prinzen angenommenen Vorschlag, sette sich nieder, und erließ ein Sendschreiben an den Nagelschmidt, worin er das Vorgeben desselben, zur Aufrechterhaltung der an ihm und seinem haufen gebrochenen Amnestie aufgestanden zu sein, für eine schändliche und ruchlose Erfindung erflarte; ihm sagte, daß er bei seiner Ankunft in Dresden weder eingesteckt, noch einer Wache übergeben, auch seine Rechtssache ganz so, wie er es wünsche, im Fortgange sei; und ihn wegen der, nach Dublikation der Amnestie im Erzgebirge ausgeübten Mords brennereien, zur Warnung des um ihn versammelten Ges sindels, der ganzen Rache der Gesetze preis gab. wurden einige Fragmente der Kriminalverhandlung, die der Roßhandler auf dem Schlosse zu Luten, in Bezug auf die obenerwähnten Schändlichkeiten, über ihn hatte ans stellen lassen, zur Belehrung des Volks über diesen nichts nutigen, schon damals dem Galgen bestimmten, und, wie schon erwähnt, nur durch das Patent, das der Kurfürst erließ, geretteten Kerl, angehangt. Dem gemaß beruhigte der Prinz den Kohlhaas über den Verdacht, den man ihm, durch die Umftande notgedrungen, in diesem Verhor habe äußern muffen; versicherte ihn, daß, solange Er in Dresden ware, die ihm erteilte Amnestie auf leine Weise gebrochen

werden solle; reichte den Knaben noch einmal, indem er sie mit Obst, das auf seinem Tische stand, beschenkte, die Band, grufte den Kohlhaas und entließ ihn. Der Groß= lanzler, der gleichwohl die Gefahr, die über den Roß= handler schwebte, erkannte, tat sein Außerstes, um die Sache desselben, bevor sie durch neue Creignisse verwickelt und verworren wurde, zu Ende zu bringen; das aber wunschten und bezweckten die staatsklugen Ritter eben, und statt, wie zuvor, mit stillschweigendem Singeständnis der Schuld, ihren Widerstand auf ein bloß gemildertes Rechtserkenntnis ein= zuschränken, singen sie jett an, in Wendungen arglistiger und rabulistischer Art, diese Schuld selbst ganzlich zu leuge nen. Bald gaben sie vor, daß die Rappen des Kohlhaas, in Folge eines bloß eigenmächtigen Verfahrens des Schloß= voigts und Verwalters, von welchem der Junker nichts oder nur Unvollständiges gewußt, auf der Tronkenburg zurückgehalten worden seien; bald versicherten sie, daß die Tiere schon, bei ihrer Ankunft daselbst, an einem heftigen und gefährlichen huften Prank gewesen wären, und beriefen sich deshalb auf Zeugen, die sie herbeizuschaffen sich anheischig machten; und als sie mit diesen Argumenten, nach weitläuftigen Untersuchungen und Auseinandersetzungen, aus dem Felde geschlagen waren, brachten sie gar ein Purfürstliches Edikt bei, worin, vor einem Zeitraum von zwölf Jahren, einer Viehseuche wegen, die Sinführung der Pferde aus dem Brandenburgischen ins Sachsische in der Tat verboten worden war: zum sonnenklaren Beleg nicht nur der Befugnis, sondern sogar der Verpflichtung des Junters, die von dem Kohlhaas über die Grenze gebrachten Pferde anzuhalten. — Kohlhaas, der inzwischen von dem wadern Amtmann zu Kohlhaasenbrück seine Meierei, gegen eine ge= ringe Vergütigung des dabei gehabten Schadens, käuflich wieder erlangt hatte, wunschte, wie es scheint wegen ge= 80

richtlicher Abmachung dieses Geschäfts, Dresden auf einige Tage zu verlassen, und in diese seine Beimat zu reisen; ein Entschluß, an welchem gleichwohl, wie wir nicht zweis feln, weniger das besagte Geschäft, so dringend es auch in der Tat, wegen Bestellung der Wintersaat, sein mochte, als die Absicht, unter so sonderbaren und bedenklichen 21m= ständen seine Lage zu prüfen, Anteil hatte: zu welchem vielleicht auch noch Grunde anderer Art mitwirkten, die wir jedem, der in seiner Bruft Bescheid weiß, zu erraten űberlassen wollen. Demnach verfügte er sich, mit Zurücks lassung der Wache, die ihm zugeordnet war, zum Großkanzler, und eröffnete ihm, die Briefe des Amtmanns in der hand: daß er willens sei, falls man seiner, wie es den Anschein habe, bei dem Gericht nicht notwendig bedürfe, die Stadt zu verlassen, und auf einen Zeitraum von acht oder zwölf Tagen, binnen welcher Zeit er wieder zurück 311 sein versprach, nach dem Brandenburgischen 311 reisen. Der Großkangler, indem er mit einem migvergnügten und bedenklichen Gesichte zur Erde fah, versette: er muffe gestehen, daß seine Anwesenheit grade setzt notwendiger sei als semals, indem das Gericht, wegen argliftiger und winkels ziehender Sinwendungen der Gegenpart, seiner Aussagen und Erörterungen, in tausenderlei nicht vorherzusehenden Fällen, bedürfe; doch da Kohlhaas ihn auf seinen, von dem Rechtsfall wohl unterrichteten Advokaten verwies, und mit bescheidener Zudringlichkeit, indem er sich auf acht Tage einzuschränken versprach, auf seiner Bitte beharrte, so sagte der Großkangler nach einer Dause kurg, indem er ihn ents ließ: er hoffe, daß er sich deshalb Passe, bei dem Prinzen Christiern von Meißen, ausbitten würde. — Kohlhaas, der sich auf das Gesicht des Großkanzlers gar wohl verstand, setzte sich, in seinem Entschluß nur bestärkt, auf der Stelle nieder, und bat, ohne irgend einen Grund anzugeben, KIV6 81

den Prinzen von Meißen, als Chef des Suberniums, um Pässe auf acht Tage nach Kohlhaasenbrück, und zurück. Auf dieses Schreiben erhielt er eine, von dem Schloßhauptmann, Freiherrn Siegfried von Went, unterzeichnete Gubernial=Resolution, des Inhalts: sein Gesuch um Passe nach Kohlhaasenbrud werde des Kurfürsten Durchlaucht vorgelegt werden, auf dessen hochste Bewilligung, sobald sie einginge, ihm die Dässe zugeschickt werden würden. Auf die Erkundigung Kohlhausens bei seinem Advokaten, wie es zuginge, daß die Subernial=Resolution von einem Frei= herrn Siegfried von Went, und nicht von dem Prinzen Christiern von Meißen, an den er sich gewendet, unterschrieben sei, erhielt er zur Antwort: daß der Prinz vor drei Tagen auf seine Guter gereift, und die Gubernial= geschäfte während seiner Abwesenheit dem Schloßhauptmann Freiherrn Siegfried von Went, einem Detter des oben erwähnten herren gleiches Namens, übergeben worden wären. - Kohlhaas, dem das Herz unter allen diesen Umständen unruhig zu Nopfen ansing, harrte durch mehrere Tage auf die Entscheidung seiner, der Person des Landesherrn mit befremdender Weitläuftigkeit vorgelegten Bitte; doch es verging eine Woche, und es verging mehr, ohne daß weder diese Entscheidung einlief, noch auch das Rechtserkenntnis, so bestimmt man es ihm auch verkundigt hatte, bei dem Tribunal gefällt ward: dergestalt, daß er am zwölften Tage, fest entschlossen, die Gesinnung der Regierung gegen ihn, sie moge sein, welche man wolle, zur Sprache zu bringen, sich niedersetzte, und das Subernium von neuem in einer dringenden Vorstellung um die erforderten Pässe bat. Aber wie betreten war er, als er am Abend des folgenden, gleichfalls ohne die erwartete Antwort verstrichenen Tages, mit einem Schritt, den er gedankenvoll, in Erwägung seiner Lage, und besonders der ihm von dem Doktor Luther aus-82

gewirkten Amnestie, an das Fenster seines hinterstübchens trat, in dem Leinen, auf dem Hofe besindlichen Nebenges baude, das er ihr zum Aufenthalte angewiesen hatte, die Wache nicht erblickte, die ihm bei seiner Ankunft der Dring von Meißen eingesetzt hatte. Thomas, der alte Hausmann, den er herbeirief und fragte: was dies zu bedeuten habe? antwortete ihm seufzend: "Berr! es ist nicht alles wie es sein soll; die Landsknechte, deren heute mehr sind wie gewöhnlich, haben sich bei Ginbruch der Nacht um das ganze Baus verteilt; zwei fteben, mit Schild und Spieß, an der vordern Tür auf der Straße; zwei an der hintern im Gars ten: und noch zwei andere liegen im Vorsaal auf einem Bund Stroh, und sagen, daß sie daselbst schlafen würden." Kohlhaas, der seine Farbe verlor, wandte sich und versette: es ware gleichviel, wenn sie nur da waren; und er mochte den Landsknechten, sobald er auf den Flur kame, Licht hinsetzen, damit sie sehen könnten. Nachdem er noch, unter dem Vorwande, ein Geschirr auszugießen, den vordern Fensterladen eröffnet, und sich von der Wahrheit des Umstands, den ihm der Alte entdedt, überzeugt hatte: denn eben ward sogar in geräuschloser Ablösung die Wache erneuert, an welche Maßregel bisher, so lange die Sinrichtung bestand, noch niemand gedacht hatte: so legte er sich, wenig schlaflustig allerdings, zu Bette, und sein Entschluß war für den kommenden Tag sogleich gefaßt. Denn nichts mifgonnte er der Regierung, mit der er zu tun hatte, mehr, als den Schein der Gerechtigkeit, während sie in der Tat die Amnestie, die sie ihm angelobt hatte, an ihm brach; und falls er wirklich ein Gefangener sein sollte, wie es keinem Zweisel mehr unterworfen war, wollte er derselben auch die bestimmte und unumwundene Ertlarung, daß es fo sei, abnötigen. Demnach ließ er, sobald der Morgen des nachsten Tages anbrach, durch Sternbald, seinen Knecht,

den Wagen anspannen und vorführen, um, wie er vorgab, 3u dem Verwalter nach Lockewitz zu fahren, der ihn, als ein alter Bekannter, einige Tage zuvor in Dresden gesprochen und eingeladen hatte, ihn einmal mit seinen Kindern zu besuchen. Die Landsknechte, welche, mit zusam= mengestedten Köpfen, die dadurch veranlaßten Bewegungen im hause wahrnahmen, schickten einen aus ihrer Mitte heimlich in die Stadt, worauf binnen wenigen Minuten ein Subernial=Offiziant an der Spitze mehrerer hascher erschien, und sich, als ob er daselbst ein Geschäft hatte, in das gegenüberliegende Haus begab. Kohlhaas, der, mit der Ankleidung seiner Knaben beschäftigt, diese Bewegungen gleichfalls bemertte, und den Wagen absichtlich länger, als eben nötig gemesen ware, vor dem hause halten ließ, trat, sobald er die Anstalten der Polizei vollendet sah, mit seinen Kindern, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, vor das haus hinaus; und während er dem Troß der Landsknechte, die unter der Tur ftanden, im Vorübergeben fagte, daß sie nicht nőtig hätten, ihm zu folgen, hob er die Jungen in den Wagen und lufte und troftete die Beinen weinenden Mädchen, die, seiner Anordnung gemäß, bei der Tochter des alten hausmanns zurudbleiben sollten. Kaum hatte er selbst den Wagen bestiegen, als der Subernial Offiziant mit seinem Gefolge von haschern, aus dem gegenüberliegen= den Hause, zu ihm herantrat, und ihn fragte: wohin er wolle? Auf die Antwort Kohlhaasens: daß er zu seinem Freund, dem Amtmann, nach Lockewitz fahren wolle, der ihn vor einigen Tagen mit seinen beiden Knaben zu sich aufs Land geladen, antwortete der Subernial Dffiziant: daß er in diesem Fall einige Augenblide warten muffe, indem einige berittene Landsknechte, dem Befehl des Prinzen von Meißen gemäß, ihn begleiten würden. Kohlhaas fragte lachelnd von dem Wagen herab: ob er glaube, daß feine 84

Person in dem hause eines Freundes, der sich erboten, ihn auf einen Tag an seiner Tafel zu bewirten, nicht sicher sei? Der Offiziant erwiderte auf eine heitere und angenehme Art: daß die Gefahr allerdings nicht groß sei; wo= bei er hinzusetzte: daß ihm die Knechte auch auf keine Weise zur Last fallen sollten. Kohlhaas versetzte ernsthaft: daß ihm der Pring von Meißen, bei seiner Ankunft in Dresden, freigestellt, ob er sich der Wache bedienen wolle oder nicht; und da der Offiziant sich über diesen Umstand wunderte, und sich mit vorsichtigen Wendungen auf den Gebrauch, während der ganzen Zeit seiner Anwesenheit, berief: so erzählte der Roßhandler ihm den Vorfall, der die Sinsetzung der Wache in seinem Bause veranlaßt hatte. Der Offiziant versicherte ihn, daß die Befehle des Schloß= hauptmanns, Freiherrn von Wenk, der in diesem Augenblid Chef der Polizei sei, ihm die unausgesetzte Beschützung seiner Person zur Pflicht mache; und bat ihn, falls er sich die Begleitung nicht gefallen lassen wolle, selbst auf das Subernium zu gehen, um den Irrtum, der dabei obwalten musse, zu berichtigen. Kohlhaas, mit einem sprechenden Blid, den er auf den Offigianten marf, fagte, entschlossen die Sache zu beugen oder zu brechen: daß er dies tun wolle; ftieg mit Hopfendem Berzen von dem Wagen, ließ die Kinder durch den Bausmann in den Flur tragen, und verfügte sich, mahrend der Knecht mit dem Juhrwert vor dem Bause halten blieb, mit dem Offigianten und seiner Wache in das Subernium. Es traf sich, daß der Schloßhauptmann, Freiherr Went, eben mit der Besichtigung einer Bande, am Abend zuvor eingebrachter Nagelschmidt= scher Knechte, die man in der Gegend von Leipzig aufgefangen hatte, beschäftigt war, und die Kerle über manche Dinge, die man gern von ihnen gehört hatte, von den Rittern, die bei ihm waren, befragt wurden, als der Roß?

handler mit seiner Begleitung zu ihm in den Saal trat. Der Freiherr, sobald er den Roßhandler erblickte, ging, während die Ritter plötzlich still wurden, und mit dem Verhor der Knechte einhielten, auf ihn zu, und fragte ihn: was er wolle? und da der Rokkamm ihm auf ehrerbietige Weise sein Vorhaben, bei dem Verwalter in Lockewitz zu Mittag zu speisen und den Wunsch, die Landsknechte, deren er dabei nicht bedürfe, zurücklassen zu dürfen, vorgetragen hatte, antwortete der Freiherr, die Farbe im Gesicht wechselnd, indem er eine andere Rede zu verschlucken schien: er wurde wohl tun, wenn er sich ftill in seinem hause hielte, und den Schmaus bei dem Lockewitzer Amtmann vor der Hand noch aussetzte. - Dabei wandte er sich, das ganze Gespräch zerschneidend, dem Offizianten zu, und sagte ihm: daß es mit dem Befehl, den er ihm, in Bezug auf den Mann, gegeben, sein Bewenden hatte, und daß ders selbe anders nicht, als in Begleitung sechs berittener Landsknechte die Stadt verlassen dürfe. — Kohlhaas fragte: ob er ein Gefangener ware, und ob er glauben solle, daß die ihm feierlich, vor den Augen der ganzen Welt angelobte Amnestie gebrochen sei? worauf der Freiherr sich plötslich glutrot im Gesichte zu ihm wandte, und, indem er dicht vor ihn trat, und ihm in das Auge sah, antwortete: "ja! ja! ja!" - ihm den Ruden zukehrte, ihn stehen ließ, und wieder zu den Nagelschmidtschen Knechten ging. hierauf verließ Kohlhaas den Saal, und ob er schon einsah, daß er sich das einzige Rettungsmittel, das ihm übrig blieb, die Flucht, durch die Schritte, die er getan, sehr erschwert hatte, so lobte er sein Verfahren gleichwohl, weil er sich nunmehr auch seinerseits von der Verbindlichkeit, den Ars tikeln der Amnestie nachzukommen, befreit sah. Er ließ, da er zu hause Pam, die Pferde ausspannen, und begab sich, in Begleitung des Subernial-Offizianten, fehr traurig und 86

erschüttert in sein Zimmer; und während dieser Mann, auf eine dem Roßhändler Ekel erregende Weise, versicherte, daß alles nur auf einem Mißverständnis beruhen müsse, das sich in kurzem lösen würde, verriegelten die Häscher, auf seinen Wink, alle Ausgänge der Wohnung, die auf den Hof führten; wobei der Offiziant ihm versicherte, daß ihm der vordere Haupteingang nach wie vor, zu seinem besliebigen Gebrauch, offen stehe.

Inzwischen war der Nagelschmidt, in den Wäldern des Erzgebirgs, durch Häscher und Landsknechte von allen Seiten so gedrängt worden, daß er bei dem gänglichen Mangel an Hülfsmitteln, eine Rolle derart, wie er sie übernommen, durchzuführen, auf den Gedanten verfiel, den Kohlhaas in der Tat ins Interesse zu ziehen; und da er von der Lage seines Rechtsftreits in Dresden durch einen Reisenden, der die Straße 30g, mit ziemlicher Genauigkeit unterrichtet war: so glaubte er, der offenbaren Feindschaft, die unter ihnen bestand, jum Troy, den Roghandler bewegen zu konnen, eine neue Verbindung mit ihm einzugeben. Demnach schickte er einen Knecht, mit einem, in kaum leserlichem Deutsch abgefaßten Schreiben, an ihn ab, des Inhalts: "Wenn er nach dem Altenburgischen tommen, und die Anführung des Haufens, der sich daselbst, aus Resten des aufgelösten, zusammengefunden, wieder übernehmen wolle, so sei er erbotig, ihm zur Flucht aus seiner haft in Dresden mit Pferden, Leuten und Geld an die Band zu gehen; wobei er ihm versprach, kunftig gehorsamer und überhaupt ordentlicher und besser zu sein, als vorher, und sich zum Beweis seiner Treue und Anhänglichkeit anheischig machte, selbst in die Gegend von Dresden zu tommen, um seine Befreiung aus seinem Kerter zu bewirken." Run hatte der, mit diesem Brief beauftragte Kerl das Unglud, in einem Dorf dicht vor Dresden, in Krampfen

häßlicher Art, denen er von Jugend auf unterworfen war, niederzusinken; bei welcher Gelegenheit der Brief, den er im Bruftlat trug, von Leuten, die ihm zu Gulfe kamen, gefunden, er selbst aber, sobald er sich erholt, arretiert, und durch eine Wache, unter Begleitung vielen Volks, auf das Gubernium transportiert ward. Sobald der Schloßhauptmann von Went diesen Brief gelesen hatte, verfügte er sich unverzüglich zum Kurfürsten aufs Schloß, wo er die herren Kung und hing, welcher erfterer von seinen Wunden wieder hergestellt war, und den Präsidenten der Staatskanzelei, Grafen Kallheim, gegenwärtig fand. Die herren waren der Meinung, daß der Kohlhaas ohne wei= teres arretiert, und ihm, auf den Grund geheimer Cinverständnisse mit dem Nagelschmidt, der Prozeß gemacht wers den muffe; indem sie bewiesen, daß ein solcher Brief nicht, ohne daß frühere auch von Seiten des Roßhändlers vorangegangen, und ohne daß überhaupt eine frevelhafte und verbrecherische Verbindung, zu Schmiedung neuer Greuel, unter ihnen statt sinden sollte, geschrieben sein konne. Der Kurfürft weigerte sich standhaft, auf den Grund bloß dieses Briefes, dem Kohlhaas das freie Geleit, das er ihm an= gelobt, zu brechen; er war vielmehr der Meinung, daß eine Art von Wahrscheinlichkeit aus dem Briefe des Nagels schmidt hervorgehe, daß keine frühere Verbindung zwischen ihnen statt gefunden habe; und alles, wozu er sich, um hierüber aufs reine zu kommen, auf den Vorschlag des Präsidenten, obschon nach großer Zögerung, entschloß, war, den Brief durch den von dem Nagelschmidt abgeschickten Knecht, gleichsam als ob derselbe nach wie vor frei sei, an íhn abgeben zu lassen, und zu prüsen, ob er íhn beant= worten würde. Dem gemäß ward der Knecht, den man ín ein Gefängnis gesteet hatte, am andern Morgen auf das Subernium geführt, wo der Schloßhauptmann ihm den 88

Brief wieder zustellte, und ihn unter dem Versprechen, daß er frei sein, und die Strafe, die er verwirkt, ibm er= lassen sein solle, aufforderte, das Schreiben, als sei nichts vorgefallen, dem Roßhandler zu übergeben; zu welcher Lift schlechter Art sich dieser Kerl auch ohne weiteres gebrauchen ließ, und auf scheinbar geheimnisvolle Weise, unter dem Vorwand, daß er Krebse zu verkaufen habe, womit ihn der Gubernial-Offiziant, auf dem Markte, versorgt hatte, zu Kohlhaas ins Zimmer trat. Kohlhaas, der den Brief, mahrend die Kinder mit den Krebsen spielten, las, würde den Sauner gewiß unter andern Umftanden beim Kragen genommen, und den Landsknechten, die vor seiner Tür standen, überliefert haben; doch da bei der Stimmung der Gemüter auch selbst dieser Schritt noch einer gleich= gültigen Auslegung fähig war, und er sich vollkommen überzeugt hatte, daß nichts auf der Welt ihn aus dem Sandel, in dem er verwickelt war, retten konnte: so sah er dem Kerl, mit einem traurigen Blick, in sein ihm wohlbe= kanntes Gesicht, fragte ihn, wo er wohnte, und beschied ihn, in einigen Stunden, wieder zu sich, wo er ihm, in Bezug auf seinen herrn, seinen Beschluß eröffnen wolle. Er hieß dem Sternbald, der zufällig in die Tür trat, dem Mann, der im Zimmer war, etliche Krebse abkaufen; und nachdem dies Geschäft abgemacht war, und beide sich, ohne einander zu kennen, entfernt hatten, setzte er sich nieder und schrieb einen Brief folgenden Inhalts an den Nagels schmidt: "Zuvörderst, daß er seinen Vorschlag, die Oberanführung seines haufens im Altenburgischen betreffend, annähme; daß er dem gemäß, zur Befreiung aus der vorläufigen haft, in welcher er, mit seinen funf Kindern, gehalten werde, ihm einen Wagen mit zwei Pferden nach der Neuftadt bei Dresden schiden solle; daß er auch, rascheren Fortkommens wegen, noch eines Gespannes von

zwei Pferden auf der Straße nach Wittenberg bedürfe, auf welchem Umweg er allein, aus Gründen, die anzugeben 3u weitläufig waren, zu ihm kommen konne; daß er die Landsknechte, die ihn bewachten, zwar durch Bestechung gewinnen zu können glaube, für den Fall aber, daß Gewalt notig sei, ein paar beherzte, gescheute und wohlbewaffnete Knechte, in der Neustadt bei Dresden, gegenwartig wissen wolle; daß er ihm, zur Bestreitung der mit allen diesen Anstalten verbundenen Kosten, eine Rolle von zwanzig Goldkronen durch den Knecht zuschicke, über deren Verwendung er sich, nach abgemachter Sache, mit ihm berechnen wolle; daß er sich übrigens, weil sie unnötig sei, seine eigne Anwesenheit bei seiner Befreiung in Dresden verbitte, ja ihm vielmehr den bestimmten Befehl erteile, zur einstweiligen Anführung der Bande, die nicht ohne Oberhaupt sein könne, im Altenburgischen zurückzubleiben." - Diefen Brief, als der Knecht gegen Abend fam, über= lieferte er ihm; beschentte ihn selbst reichlich, und schärfte ihm ein, denselben wohl in acht zu nehmen. - Seine Ab= sicht war, mit seinen funf Kindern nach hamburg zu gehen, und sich von dort nach der Levante oder nach Oftindien, oder so weit der himmel über andere Menschen, als die er kannte, blau war, einzuschiffen: denn die Dickfütterung der Rappen hatte seine, von Gram sehr gebeugte Seele auch unabhängig von dem Widerwillen, mit dem Nagelschmidt deshalb gemeinschaftliche Sache zu machen, aufgegeben. — Kaum hatte der Kerl diese Antwort dem Schloß= hauptmann überbracht, als der Großkanzler abgesett, der Drasident, Graf Kallheim, an deffen Stelle, zum Chef des Tribunals ernannt, und Kohlhaas, durch einen Kabinets= befehl des Kurfürsten arretiert, und schwer mit Ketten beladen in die Stadtturme gebracht ward. Man machte ihm auf den Grund dieses Briefes, der an allen Eden der 90

Stadt angeschlagen ward, den Prozes; und da er vor den Schranken des Tribunals auf die Frage, ob er die Handsschrift anerkenne, dem Rat, der sie ihm vorhielt, antwortete: "ja!" zur Antwort aber auf die Frage, ob er zu seiner Verteidigung etwas vorzubringen wisse, indem er den Blick zur Erde schlug, erwiderte: "nein!" so ward er verurteilt, mit glühenden Zangen von Schinderknechten geknissen, gesvierteilt, und sein Körper, zwischen Rad und Galgen, versbrannt zu werden.

So standen die Sachen für den armen Kohlhaas in Dres= den, als der Kurfürst von Brandenburg zu seiner Rettung aus den handen der Übermacht und Willkur auftrat, und ihn, in einer bei der kurfürstlichen Staatskanzlei daselbst eingereichten Note, als brandenburgischen Untertan reklamierte. Denn der wackere Stadthauptmann, herr heinrich von Geusau, hatte ihn, auf einem Spaziergange an den Ufern der Spree, von der Geschichte dieses sonderbaren und nicht verwerflichen Mannes unterrichtet, bei welcher Gelegenheit er, von den Fragen des erstaunten herrn ge= drangt, nicht umbin konnte, der Schuld zu erwähnen, die durch die Unziemlichkeiten seines Erzkanzlers, des Grafen Siegfried von Kallheim, seine eigene Derson druckte: wo= rüber der Kurfürst schwer entrustet den Erzkanzler, nachdem er ihn zur Rede geftellt und befunden, daß die Derwandtschaft desselben mit dem hause derer von Tronka an allem schuld sei, ohne weiteres, mit mehreren Zeichen seiner Ungnade entsetzte, und den herrn heinrich von Geusau 3um Ergkangler ernannte.

Es traf sich aber, daß die Krone Polen grade damals, indem sie mit dem Hause Sachsen, um welchen Segenstandes willen wissen wir nicht, im Streit lag, den Kurfürsten von Brandenburg, in wiederholten und dringenden Vorstellungen, anging, sich mit ihr in gemeinschaftlicher Sache

gegen das haus Sachsen zu verbinden; dergestalt, daß der Erzkanzler, herr Geusau, der in solchen Dingen nicht ungeschickt war, wohl hoffen durfte, den Wunsch seines herrn, dem Kohlhaas, es loste was es wolle, Gerechtig= keit zu verschaffen, zu erfüllen, ohne die Ruhe des Sanzen auf eine miglichere Art, als die Rudficht auf einen Einzelnen erlaubt, aufs Spiel zu setzen. Demnach forderte der Erzkanzler nicht nur, wegen ganglich willkurlichen, Gott und Menschen mißgefälligen Verfahrens, die un= bedingte und ungefaumte Auslieferung des Kohlhaas, um denselben, falls ihn eine Schuld drude, nach brandenburgischen Gesetzen, auf Klageartikel, die der Dresdner hof deshalb durch einen Anwalt in Berlin anhängig machen konne, zu richten; sondern er begehrte sogar selbst Daffe für einen Anwalt, den der Kurfürst nach Dresden 3u schiden willens sei, um dem Kohlhaas, wegen der ihm auf sachsischem Grund und Boden abgenommenen Rappen und anderer himmelschreienden Mighandlungen und Gewalttaten halber, gegen den Junker Wenzel von Tronka, Recht zu verschaffen. Der Kammerer, herr Kung, der bei der Veranderung der Staatsamter in Sachsen zum Prafi= denten der Staatskanzlei ernannt worden war, und der aus mancherlei Gründen den Berliner Hof, in der Bedrangnis, in der er sich befand, nicht verlegen wollte, antwortete im Namen seines über die eingegangene Note sehr niedergeschlagenen Herrn: daß man sich über die Uns freundschaftlichkeit und Unbilligkeit wundere, mit welcher man dem Hofe zu Dresden das Recht abspräche, den Kohlhaas wegen Verbrechen, die er im Lande begangen, den Gesetzen gemäß zu richten, da doch weltbekannt sei, daß derselbe ein beträchtliches Grundstück in der haupt= stadt besitze, und sich selbst in der Qualität als sächsischen Bürger gar nicht verleugne. Doch da die Krone Polen 92

bereits zur Ausfechtung ihrer Ansprüche einen Beerhaufen von fünftausend Mann an der Grenze von Sachsen zus sammenzog, und der Erzkangler, Berr Beinrich von Geusau, erklärte: daß Kohlhaasenbrück, der Ort, nach welchem der Roßbandler beiße, im Brandenburgischen liege, und daß man die Vollstreckung des über ihn ausgesprochenen Todes= urteils für eine Verletzung des Völkerrechts halten würde: so rief der Kurfürst, auf den Rat des Kammerers, herrn Kung selbst, der sich aus diesem handel zurudzuziehen wünschte, den Drinzen Christiern von Meißen von seinen Gutern herbei, und entschloß sich, auf wenige Worte dieses verftandigen herrn, den Kohlhaas, der Forderung gemäß, an den Berliner hof auszuliefern. Der Dring, der, obschon mit den Unziemlichkeiten, die vorgefallen waren, wenig zufrieden, die Leitung der Kohlhaasischen Sache, auf den Wunsch seines bedrangten Berrn, übernehmen mußte, fragte ihn, auf welchen Grund er nunmehr den Roßbandler bei dem Kammergericht zu Berlin verlagt wissen wolle; und da man sich auf den leidigen Brief desselben an den Nagelschmidt, wegen der zweis deutigen und unklaren Umstände, unter welchen er ge= schrieben war, nicht berufen konnte, der früheren Plünde= rungen und Einascherungen aber, wegen des Plakats, worin sie ihm vergeben worden waren, nicht erwähnen durfte: so beschloß der Kurfürst, der Majestät des Kaisers 311 Wien einen Bericht über den bewaffneten Ginfall des Kohlhaas in Sachsen vorzulegen, sich über den Bruch des von ihm eingesetzten öffentlichen Landfriedens zu beschweren, und sie, die allerdings durch keine Amnestie gebunden war, anzuliegen, den Kohlhaas bei dem Hofgericht zu Berlin deshalb durch einen Reichsankläger zur Rechenschaft zu ziehen. Acht Tage darauf ward der Roßkamm durch den Ritter Friedrich von Malzahn, den der Kurfürst von

Brandenburg mit sechs Reutern nach Dresden geschickt hatte, geschlossen wie er war, auf einen Wagen geladen, und mit seinen funf Kindern, die man auf seine Bitte aus Findel= und Waisenhäusern wieder zusammengesucht hatte, nach Berlin transportiert. Es traf sich, daß der Kurfürst von Sachsen auf die Sinladung des Landdrosts, Grafen Aloysius von Kallheim, der damals an der Grenze von Sachsen beträchtliche Besitzungen hatte, in Gesellschaft des Kammerers, Herrn Kung, und seiner Gemahlin, der Dame heloise, Tochter des Landdrosts und Schwester des Prasis denten, andrer glanzenden Berren und Damen, Jagdjunker und Hofherren, die dabei waren, nicht zu erwähnen, zu einem großen hirschjagen, das man, um ihn zu erheitern, angestellt hatte, nach Dahme gereist war; dergestalt, daß unter dem Dach bewimpelter Zelte, die quer über die Straße auf einem hügel erbaut waren, die ganze Gesells schaft, vom Staub der Jagd noch bedeckt, unter dem Schall einer heitern vom Stamm einer Siche herschallenden Musik, von Pagen bedient und Edelknaben, an der Tafel jaß, als der Roßbändler langsam mit seiner Reuterbedeckung die Straße von Dresden daher gezogen kam. Denn die Er-Frankung eines der Keinen, zarten Kinder des Kohlhaas hatte den Ritter von Malzahn, der ihn begleitete, genötigt, drei Tage lang in Berzberg zurudzubleiben; von welcher Maßregel er, dem Fürsten, dem er diente, deshalb allein verantwortlich, nicht nötig befunden hatte, der Regierung 3u Dresden weitere Kenntnis 3u geben. Der Kurfürft, der mit halboffener Bruft, den Federhut, nach Art der Jäger, mit Tannenzweigen geschmückt, neben der Dame Beloise saß, die, in Beiten früherer Jugend, seine erfte Liebe gewesen war, sagte, von der Anmut des Festes, das ihn umgautelte, heiter geftimmt: "Laffet uns hingehen, und dem Ungludlichen, wer es auch sei, diesen Becher 94

mit Wein reichen!" Die Dame Beloise, mit einem herrlichen Blid auf ihn, stand sogleich auf, und füllte, die ganze Tafel plundernd, ein silbernes Geschirr, das ihr ein Dage reichte, mit Früchten, Kuchen und Brod an; und schon hatte, mit Erquidungen jeglicher Art, die gange Ges sellschaft wimmelnd das Zelt verlassen, als der Landdrost ihnen mit einem verlegenen Gesicht entgegen kam, und sie bat zurudzubleiben. Auf die betretene Frage des Kurfürften, was vorgefallen ware, daß er so bestürzt sei? antwortete der Landdrost stotternd, gegen den Kämmerer gewandt, daß der Kohlhaas im Wagen sei; auf welche sedermann unbegreifliche Nachricht, indem weltbekannt war, daß derselbe bereits vor sechs Tagen abgereist war, der Kammerer, Herr Kunz, seinen Becher mit Wein nahm, und ihn, mit einer Rudwendung gegen das Zelt, in den Sand schüttete. Der Kurfürst setzte, über und über rot, den seinigen auf einen Teller, den ihm ein Edelknabe auf den Wink des Kammerers zu diesem Zweck vorhielt; und während der Ritter Friedrich von Malzahn, unter ehrfurchtsvoller Begrüßung der Gesellschaft, die er nicht Pannte, langsam durch die Zeltleinen, die über die Strake liefen, nach Dahme weiter 30g, begaben sich die Berrschaften, auf die Einladung des Landdrosts, ohne weiter davon Notis zu nehmen, ins Zelt zurud. Der Landdroft, sobald sich der Kurfürst niedergelassen hatte, schickte unter der hand nach Dahme, um bei dem Magistrat daselbst die unmittelbare Weiterschaffung des Roßhandlers bewirken 3u lassen; doch da der Ritter, wegen bereits zu weit vorgerudter Tageszeit, bestimmt in dem Ort übernachten zu wollen erklärte, so mußte man sich begnügen, ihn in einer dem Magistrat zugehörigen Meierei, die, in Gebuschen verstedt, auf der Seite lag, geräuschlos unterzubringen. Nun begab es sich, daß gegen Abend, da die Berrschaften,

vom Wein und dem Genuß eines uppigen Nachtisches zerftreut, den ganzen Vorfall wieder vergeffen hatten, der Landdrost den Gedanken auf die Bahn brachte, sich noch einmal, eines Rudels hirsche wegen, der sich hatte bliden lassen, auf den Anstand zu stellen; welchen Vorschlag die ganze Gesellschaft mit Freuden ergriff, und paarweise, nachdem sie sich mit Buchsen versorgt, über Graben und heden in die nahe Forft eilte: dergeftalt, daß der Kurfürft und die Dame Beloise, die sich, um dem Schauspiel beizuwohnen, an seinen Arm hing, von einem Boten, den man ihnen zugeordnet hatte, unmittelbar, zu ihrem Er= staunen, durch den hof des hauses geführt wurden, in welchem Kohlhaas mit den brandenburgischen Reutern befindlich war. Die Dame, als sie dies hörte, sagte: "Kommt, gnädigster Herr, kommt!" und verstedte die Kette, die ihm vom halse herabhing, schäkernd in seinen seidenen Bruft= lat: "laßt uns, ehe der Troß nachkömmt, in die Meierei schleichen, und den wunderlichen Mann, der darin über= nachtet, betrachten!" Der Kurfürst, indem er errötend ihre hand ergriff, sagte: "Beloise! was fällt Euch ein?" Doch da sie, indem sie ihn betreten ansah, versete: daß ihn ja in der Jägertracht, die ihn decke, kein Mensch er= fenne! und ihn fortzog; und in eben diesem Augenblick ein paar Jagdjunker, die ihre Neugierde schon befriedigt hatten, aus dem hause heraustraten, versichernd, daß in der Tat, vermöge einer Veranstaltung, die der Landdroft getroffen, weder der Ritter noch der Roßhandler wisse, welche Gesellschaft in der Gegend von Dahme versammelt sei; so drudte der Kurfurft sich den But lächelnd in die Augen, und sagte: "Torheit, du regierst die Welt, und dein Sitz ist ein schoner weiblicher Mund!" - Es traf sich, daß Kohlhaas eben mit dem Rücken gegen die Wand auf einem Bund Stroh faß, und fein, ihm in Bergberg 96

erkranktes Kind mit Semmel und Milch fütterte, als die Berrschaften, um ihn zu besuchen, in die Meierei traten; und da die Dame ihn, um ein Gesprach einzuleiten, fragte: wer er sei? und was dem Kinde fehle? auch was er vers brochen und wohin man ihn unter solcher Bedeckung abs führe? so rudte er seine lederne Müte vor ihr, und gab ihr auf alle diese Fragen, indem er sein Seschäft fortsette, unreichliche, aber befriedigende Antwort. Der Kurfürst, der hinter den Jagdjunkern stand, und eine kleine bleierne Kapsel, die ihm an einem seidenen Faden vom hals herabhing, bemerkte, fragte ihn, da sich grade nichts Besseres zur Unterhaltung darbot: was diese zu bedeuten hätte und was darin besindlich wäre? Kohlhaas erwiderte: "ja, gestrenger herr, diese Kapsel!" — und damit streifte er sie vom Nacken ab, öffnete sie und nahm einen Beinen mit Mundlack versiegelten Zettel heraus — "mit dieser Kapsel hat es eine wunderliche Bewandtnis! Monden mögen es etwa sein, genau am Tage nach dem Begräbnis meiner Frau; und von Kohlhaasenbrück, wie Euch vielleicht bekannt sein wird, war ich aufgebrochen, um des Junkers von Tronka, der mir viel Unrecht 3us gefügt, habhaft zu werden, als um einer Verhandlung willen, die mir unbekannt ist, der Kurfürst von Sachsen und der Kurfürst von Brandenburg in Jüterbock, einem Marktflecken, durch den der Streifzug mich führte, eine Busammenkunft hielten; und da sie sich gegen Abend ihren Wünschen gemäß vereinigt hatten, so gingen sie, in freundschaftlichem Gespräch, durch die Straßen der Stadt, um den Jahrmarkt, der eben darin fröhlich abgehalten ward, in Augenschein zu nehmen. Da trafen sie auf eine Zigeunerin, die, auf einem Schemel sitzend, dem Volk, das sie umringte, aus dem Kalender wahrsagte, und fragten sie scherzhafter Weise: ob sie ihnen nicht auch etwas, das KIV 7 97

ihnen lieb ware, zu eröffnen hatte? Ich, der mit meinem haufen eben in einem Wirtshause abgestiegen, und auf dem Platz, wo dieser Vorfall sich zutrug, gegenwärtig war, konnte hinter allem Dolk, am Singang einer Kirche, wo ich stand, nicht vernehmen, was die wunderliche Frau den herren sagte; dergestalt, daß, da die Leute lachend einander zuflüsterten, sie teile nicht sedermann ihre Wissen= schaft mit, und sich des Schauspiels wegen, das sich bereitete, sehr bedrangten, ich, weniger neugierig, in der Tat, als um den Neugierigen Platz zu machen, auf eine Bank stieg, die hinter mir im Kircheneingange ausgehauen war. Kaum hatte ich von diesem Standpunkt aus, mit völliger Freiheit der Aussicht, die Berrschaften und das Weib, das auf dem Schemel vor ihnen saß und etwas aufzu-Pritzeln schien, erblickt: da steht sie plötzlich auf ihre Kruden gelehnt, indem sie sich im Volt umsieht, auf; faßt mich, der nie ein Wort mit ihr wechselte, noch ihrer Wissenschaft Zeit seines Lebens begehrte, ins Auge; drängt sich durch den ganzen dichten Auflauf der Menschen zu mir heran und spricht: ,da! wenn es der herr wissen will, so mag er dich danach fragen!' And damit, gestrenger Berr, reichte sie mir mit ihren durren knochernen handen diesen Zettel dar. Und da ich betreten, während sich alles Volt zu mir umwendet, spreche: "Mütterchen, was auch verehrst du mir da?' antwortet sie, nach vielem un= vernehmlichen Zeug, worunter ich jedoch zu meinem großen Befremden meinen Namen hore: ,ein Amulet, Kohlhaas, der Roßhandler; verwahr' es wohl, es wird dir dereinst das Leben retten! und verschwindet. — Nun!" fuhr Kohlhaas gutműtig fort: "die Wahrheit zu gestehen, hat's mir in Dresden, so scharf es herging, das Leben nicht ge-Postet; und wie es mir in Berlin gehen wird, und ob ich auch dort damit bestehen werde, soll die Zukunft lehren." 98

- Bei diesen Worten setzte sich der Kurfurft auf eine Bant; und ob er schon auf die betretne Frage der Dame: was ihm fehle? antwortete: "nichts, gar nichts!" so fiel er doch schon ohnmächtig auf den Boden nieder, ehe sie noch Zeit hatte ihm beizuspringen, und in ihre Arme aufzunehmen. Der Ritter von Malzahn, der in eben diesem Augenblick, eines Geschäfts halber, ins Zimmer trat, sprach: "beiliger Gott! was fehlt dem Berrn?" Die Dame rief: "schafft Wasser her!" Die Jagdjunker hoben ihn auf und trugen ihn auf ein im Nebenzimmer befindliches Bett; und die Befturzung erreichte ihren Sipfel, als der Kammerer, den ein Page herbeirief, nach mehreren vergeblichen Bemühungen, ihn ins Leben zurudzubringen, erklarte: er gebe alle Zeichen von sich, als ob ihn der Schlag gerührt! Der Landdrost, während der Mundschenk einen reitenden Boten nach Ludau schidte, um einen Arzt herbeizuholen, ließ ihn, da er die Augen aufschlug, in einen Wagen bringen, und Schritt vor Schritt nach seinem in der Gegend befindlichen Jagdschloß abführen; aber diese Reise 30g ihm, nach seiner Ankunft daselbst, zwei neue Ohnmachten zu: dergestalt, daß er sich erft spät am andern Morgen, bei der Ankunft des Arztes aus Luckau, unter gleichwohl entscheidenden Symptomen eines herannahenden Nervensiebers, einigermaßen erholte. Sobald er seiner Sinne machtig geworden war, richtete er sich halb im Bette auf, und seine erste Frage war gleich: wo der Kohlhaas sei? Der Kam= merer, der seine Frage migverstand, sagte, indem er seine hand ergriff: daß er sich dieses entsetzlichen Menschen wegen beruhigen mochte, indem derfelbe, feiner Beftimmung gemäß, nach senem sonderbaren und unbegreiflichen Dorfall, in der Meierei zu Dahme, unter brandenburgischer Bededung, gurudgeblieben mare. Er fragte ibn, unter der Versicherung seiner lebhaftesten Teilnahme und der

Beteurung, daß er seiner Frau, wegen des unverantwort= lichen Leichtsinns, ihn mit diesem Mann zusammenzubringen, die bittersten Vorwürfe gemacht hatte: was ihn denn so wunderbar und ungeheuer in der Unterredung mit dem= selben ergriffen hatte? Der Kurfürst sagte: er musse ibm nur gestehen, daß der Anblick eines nichtigen Zettels, den der Mann in einer bleiernen Kapsel mit sich führe, schuld an dem ganzen unangenehmen Zufall sei, der ihm zu= gestoßen. Er sette noch mancherles zur Erkarung dieses Umstands, das der Kammerer nicht verstand, hinzu; ver= sicherte ihn plötzlich, indem er seine Hand zwischen die seinigen drudte, daß ihm der Besitz dieses Zettels von der äußersten Wichtigkeit sei; und bat ihn, unverzüglich aufzusitzen, nach Dahme zu reiten, und ihm den Zettel, um welchen Preis es immer sei, von demselben zu er= handeln. Der Kammerer, der Muhe hatte, seine Derlegenheit zu verbergen, versicherte ihn: daß, falls dieser Zettel einigen Wert für ihn hätte, nichts auf der Welt notwendiger wäre, als dem Kohlhaas diesen Umstand zu verschweigen; indem, sobald derselbe durch eine unvorsichtige Außerung Kenntnis davon nähme, alle Reichtumer, die er befäße, nicht hinreichen würden, ihn aus den Banden dieses grimmigen, in seiner Rachsucht unersättlichen Kerls 3u erkaufen. Er fügte, um ihn zu beruhigen, hingu, daß man auf ein anderes Mittel denken musse, und daß es vielleicht durch Lift, vermöge eines Dritten, gang Ulnbefangenen, indem der Bosewicht mahrscheinlich, an und für sich, nicht sehr daran hange, möglich sein wurde, sich den Besitz des Zettels, an dem ihm so viel gelegen sei, 3u verschaffen. Der Kurfürst, indem er sich den Schweiß abtroduete, fragte: ob man nicht unmittelbar zu diesem 3wed nach Dahme schiden, und den weitern Transport des Roßhändlers, vorläufig, bis man des Blattes, auf 100

welche Weise es sei, habhaft geworden, einstellen konne? Der Kammerer, der seinen Sinnen nicht traute, versetzte: daß leider, allen mahrscheinlichen Berechnungen zufolge, der Roßbandler Dahme bereits verlassen haben, und sich jenseits der Grenze, auf brandenburgischem Grund und Boden, befinden muffe, wo das Unternehmen, die Fortschaffung desselben zu hemmen, oder wohl gar rückgängig 3u machen, die unangenehmsten und weitlauftigten, ja solche Schwierigkeiten, die vielleicht gar nicht zu beseitigen waren, veranlassen wurde. Er fragte ihn, da der Kurfürst sich schweigend, mit der Gebarde eines gang hoffs nungslosen, auf das Kissen zurücklegte: was denn der Bettel enthalte? und durch welchen Zufall befremdlicher und unerklärlicher Art ihm, daß der Inhalt ihn betreffe, bekannt sei? hierauf aber, unter zweideutigen Bliden auf den Kämmerer, dessen Willfährigkeit er in diesem Falle mißtraute, antwortete der Kurfürst nicht: starr, mit unruhig Hopfendem Berzen lag er da, und sah auf die Spige des Schnupftuchs nieder, das er gedankenvoll zwischen den handen hielt; und bat ihn plotisich, den Jagdjunter vom Stein, einen jungen, rüftigen und gewandten herrn, dessen er sich öfter schon zu geheimen Geschäften bedient hatte, unter dem Vorwand, daß er ein anderweitiges Geschäft mit ihm abzumachen habe, ins Zimmer zu rufen. Den Jagdjunker, nachdem er ihm die Sache auseinander= gelegt, und von der Wichtigkeit des Zettels, in deffen Besitz der Kohlhaas war, unterrichtet hatte, fragte er, ob er sich ein ewiges Recht auf seine Freundschaft erwerben. und ihm den Zettel, noch ehe derselbe Berlin erreicht. verschaffen wolle? und da der Junker, sobald er das Ver= haltnis nur, sonderbar wie es war, einigermaßen über= schaute, versicherte, daß er ihm mit allen seinen Kräften 3u Diensten stehe: so trug ihm der Kurfürst auf, dem

Kohlhaas nachzureiten, und ihm, da demselben mit Geld wahrscheinlich nicht beizukommen sei, in einer mit Klugheit angeordneten Unterredung, Freiheit und Leben dafür anzubieten, ja ihm, wenn er darauf bestehe, unmittelbar, obschon mit Vorsicht, zur Flucht aus den Händen brandenburgischen Reuter, die ihn transportierten, mit Pferden, Leuten und Geld an die hand zu gehen. Der Jagdjunker, nachdem er sich ein Blatt von der hand des Kurfürften zur Beglaubigung ausgebeten, brach auch fo= gleich mit einigen Knechten auf, und hatte, da er den Odem der Pferde nicht sparte, das Glück, den Kohlhaas auf einem Grenzdorf zu treffen, wo derselbe mit dem Ritter von Malzahn und seinen fünf Kindern ein Mittags= mahl, das im Freien vor der Tür ein Hauses angerichtet war, zu sich nahm. Der Ritter von Malzahn, dem der Junker sich als einen Fremden, der bei seiner Durchreise den seltsamen Mann, den er mit sich führe, in Augenschein 3u nehmen wünsche, vorstellte, notigte ihn sogleich auf zuvorkommende Art, indem er ihn mit dem Kohlhaas bekannt machte, an der Tafel nieder; und da der Ritter in Geschäften der Abreise abs und zuging, die Reuter aber an einem, auf des Hauses anderer Seite befindlichen, Tisch ihre Mahlzeit hielten: so traf sich die Gelegenheit bald, wo der Junter dem Roßbandler eröffnen konnte, wer er sei, und in welchen besonderen Aufträgen er zu ihm komme. Der Roghandler, der bereits Rang und Namen deffen, der beim Anblick der in Rede stehenden Kapsel, in der Meierei zu Dahme, in Ohnmacht gefallen war, kannte, und der zur Krönung des Taumels, in welchen ihn diese Entdedung versetzt hatte, nichts bedurfte, als Sinsicht in die Geheimnisse des Zettels, den er, um mancherlei Grunde willen, entschlossen war, aus bloßer Neugierde nicht zu eröffnen: der Roghandler sagte, eingedent der unedels 102

mütigen und unfürftlichen Behandlung, die er in Dresden, bei seiner ganglichen Bereitwilligkeit, alle nur möglichen Opfer zu bringen, hatte erfahren muffen: daß er den Zettel behalten wolle. Auf die Frage des Jagdjunkers: was ihn zu dieser sonderbaren Weigerung, da man ihm doch nichts Minderes, als Freiheit und Leben dafür anbiete, veranlasse? antwortete Kohlhaas: "Edler Herr! Wenn Euer Landesherr kame, und spräche, ich will mich, mit dem ganzen Troß derer, die mir das Szepter führen helfen, vernichten' - vernichten, versteht Ihr, welches allerdings der größeste Wunsch ift, den meine Seele hegt: so würde ich ihm doch den Zettel noch, der ihm mehr wert ift, als das Dasein, verweigern und sprechen: ,du Kannst mich auf das Schaffot bringen, ich aber kann dir weh tun, und ich will's!" And damit, im Antlitz den Tod, rief er einen Reuter herbei, unter der Aufforderung, ein gutes Stud Effen, das in der Schuffel übrig geblieben war, zu sich zu nehmen; und für den ganzen Reft der Stunde, die er im Fleden zubrachte, für den Junter, der an der Tafel sak, wie nicht vorhanden, wandte er sich erst wieder, als er den Wagen bestieg, mit einem Blick, der ihn abschiedlich grüßte, zu ihm zurück. — Der Zustand des Kurfürsten, als er diese Nachricht bekam, verschlimmerte sich in dem Grade, daß der Arzt, während drei verhang= nisvoller Tage, seines Lebens wegen, das, zu gleicher Zeit, von so vielen Seiten angegriffen ward, in der größesten Besorgnis war. Gleichwohl stellte er sich, durch die Kraft seiner natürlichen Gesundheit, nach dem Krankenlager einiger peinlich zugebrachten Wochen wieder her; dergestalt wenigstens, daß man ihn in einen Wagen bringen, und, mit Kissen und Decken wohl versehen, nach Dresden zu seinen Regierungsgeschäften wieder zurudführen konnte. Sobald er in dieser Stadt angekommen war, ließ er den

Drinzen Christiern von Meißen rufen, und fragte denselben: wie es mit der Abfertigung des Gerichtsrats Cibenmayer stünde, den man, als Anwalt in der Sache des Kohlhaas, nach Wien zu schicken gesonnen gewesen ware, um kaiserlicher Majestat daselbst die Beschwerde, wegen gebrochenen kaiserlichen Landfriedens, vorzulegen? Der Pring antwortete ihm: daß derfelbe, dem, bei feiner Abreise nach Dahme hinterlassenen Befehl gemäß, gleich nach Ankunft des Rechtsgelehrten Zäuner, den der Kurfürst von Brandenburg als Anwalt nach Dresden geschickt hätte, um die Klage desselben, gegen den Junker Wenzel von Tronka, der Rappen wegen, vor Gericht zu bringen, nach Wien abgegangen ware. Der Kurfürst, indem er er= rőtend an seinen Arbeitstisch trat, wunderte sich über diese Eilfertigkeit, indem er seines Wissens erkart hatte, die definitive Abreise des Sibenmayer, wegen vorher not= wendiger Rudfprache mit dem Doktor Luther, der dem Kohlhaas die Amnestie ausgewirkt, einem näheren und bestimmteren Befehl vorbehalten zu wollen. Dabei warf er einige Briefschaften und Akten, die auf dem Tisch lagen, mit dem Ausdruck zurückgehaltenen Unwillens, über einander. Der Prinz, nach einer Pause, in welcher er ihn mit großen Augen ansah, versetzte, daß es ihm leid tate, wenn er seine Zufriedenheit in dieser Sache verfehlt habe; inzwischen könne er ihm den Beschluß des Staatsrats vorzeigen, worin ihm die Abschickung des Rechtsanwalts, 3u dem besagten Zeitpunkt, zur Pflicht gemacht worden ware. Er sette hinzu, daß im Staatsrat von einer Rud's sprache mit dem Doktor Luther auf keine Weise die Rede gewesen wäre; daß es früherhin vielleicht zwedmäßig gewesen sein mochte, diesen geistlichen Berrn, wegen der Verwendung, die er dem Kohlhaas angedeihen laffen, zu berudsichtigen, nicht aber jetzt mehr, nachdem man dem= 104

selben die Amnestie vor den Augen der ganzen Welt gebrochen, ihn arretiert, und zur Verurteilung und Hins richtung an die brandenburgischen Gerichte ausgeliefert hatte. Der Kurfurft fagte: das Verfeben, den Cibenmayer abgeschickt zu haben, ware auch in der Tat nicht groß; inzwischen wunsche er, daß derselbe vorläufig, bis auf weiteren Befehl, in seiner Sigenschaft als Andlager 3u Wien nicht auftrate, und bat den Prinzen, deshalb das Erforderliche unverzüglich, durch einen Expressen, an ihn zu erlaffen. Der Pring antwortete: daß diefer Befehl leider um einen Tag zu spat fame, indem der Sibenmayer bereits nach einem Berichte, der eben beute eingelaufen, in seiner Qualitat als Anwalt aufgetreten, und mit Einreichung der Klage bei der Wiener Staatskanzlei vorgegangen wäre. Er setzte auf die betroffene Frage des Kurfürsten: wie dies überall in so kurzer Zeit möglich sei? hinzu: daß bereits, seit der Abreise dieses Mannes, drei Wochen verstrichen waren, und daß die Instruction, die er erhalten, ihm eine ungefaumte Abmachung dieses Geschäfts, gleich nach seiner Ankunft in Wien, zur Pflicht gemacht hatte. Eine Verzögerung, bemerkte der Pring, würde in diesem Fall um so unschicklicher gewesen sein, da der brandenburgische Anwalt Zäuner, gegen den Junker Wenzel von Tronka, mit dem trotigsten Nachdrud verfahre, und bereits auf eine vorläufige Zurückziehung der Rappen, aus den handen des Abdeckers, behufs ihrer funftigen Wiederherstellung, bei dem Gerichtshof angetragen, und auch, aller Cinwendungen der Gegenpart uns geachtet, durchgesett habe. Der Kurfürst, indem er die Klingel 30g, sagte: gleichviel! es hatte nichts zu bedeuten! und nachdem er sich mit gleichgültigen Fragen: wie es sonst in Dresden stehe? und was in seiner Abwesenheit vorgefallen sei? zu dem Prinzen zuruckgewandt hatte:

grußte er ihn, unfähig seinen innersten Zustand zu verbergen, mit der hand, und entließ ihn. Er forderte ihm noch an demselben Tage schriftlich, unter dem Vorwande, daß er die Sache, ihrer politischen Wichtigkeit wegen, selbst bearbeiten wolle, die sämtlichen Kohlhaasischen Atten ab; und da ihm der Gedanke, denjenigen zu verderben, von dem er allein über die Geheimnisse des Zettels Aus-Kunft erhalten konnte, unerträglich war: so verfaßte er einen eigenhändigen Brief an den Kaiser, worin er ihn auf herzliche und dringende Weise bat, aus wichtigen Gründen, die er ihm vielleicht in kurzer Zeit bestimmter auseinander legen würde, die Klage, die der Sibenmayer gegen den Kohlhaas eingereicht, vorläufig, bis auf einen weiteren Beschluß, zurudnehmen zu durfen. Der Kaiser, in einer durch die Staatskanzelei ausgefertigten Note, antwortete ihm: daß der Wechsel, der plöglich in seiner Bruft vorgegangen zu sein scheine, ihn aufs außerste befremde; daß der sächsischer Seits an ihn erlassene Bericht die Sache des Kohlhaas zu einer Angelegenheit gesamten heiligen römischen Reichs gemacht hätte; daß dem gemäß er, der Kaiser, als Oberhaupt desselben, sich verpflichtet gesehen hatte, als Anklager in dieser Sache bei dem hause Brandenburg aufzutreten; dergeftalt, daß, da bereits der hof-Affessor Franz Müller, in der Sigenschaft als Anwalt, nach Berlin gegangen ware, um den Kohlhaas da= selbst, wegen Verletzung des öffentlichen Landfriedens, zur Rechenschaft zu ziehen, die Beschwerde nunmehr auf keine Weise zurudgenommen werden konne, und die Sache, den Gesetzen gemäß, ihren weiteren Fortgang nehmen muffe. Diefer Brief schlug den Kurfürsten völlig nieder; und da, 3u seiner außersten Betrübnis, in einiger Zeit Privat= Schreiben aus Berlin einliefen, in welchen die Sinleitung des Prozesses bei dem Kammergericht gemeldet, und be-106

merkt ward, daß der Kohlhaas wahrscheinlich, aller Bemühungen des ihm zugeordneten Advokaten ungeachtet, auf dem Schaffot enden werde: so beschloß dieser uns gludliche herr noch einen Versuch zu machen, und bat den Kurfürften von Brandenburg, in einer eigenhandigen Buschrift, um des Roghandlers Leben. Er schützte vor, daß die Amnestie, die man diesem Manne angelobt, die Vollstredung eines Todesurteils an demselben, füglicher Weise, nicht zulasse; versicherte ihn, daß es, trot der scheinbaren Strenge, mit welcher man gegen ihn verfahren, nie seine Absicht gewesen ware, ihn sterben zu lassen; und beschrieb ihm, wie trostlos er sein würde, wenn der Schutz, den man vorgegeben hatte, ihm von Berlin aus angedeihen laffen zu wollen, zuletzt, in einer unerwarteten Wendung, zu seinem größeren Nachteile ausschlüge, als wenn er in Dresden geblieben, und seine Sache nach sachsischen Gesetzen entschieden worden ware. Der Kurfürst von Brandenburg, dem in dieser Angabe mancherlei zweideutig und un-Har schien, antwortete ihm: daß der Nachdruck, mit welchem der Anwalt kaiserlicher Majestat verführe, platterdings nicht erlaube, dem Wunsch, den er ihm geaußert, gemäß, von der strengen Vorschrift der Gesetze abzuweichen. Er bemerkte, daß die ihm vorgelegte Besorgnis in der Tat zu weit ginge, indem die Beschwerde, wegen der dem Kohlhaas in der Amnestie verziehenen Verbrechen, ja nicht von ihm, der demselben die Amnestie erteilt, sondern von dem Reichsoberhaupt, das daran auf leine Weise gebunden sei, bei dem Kammergericht zu Berlin anhängig gemacht worden ware. Dabei stellte er ihm vor, wie not= wendig bei den fortdauernden Gewalttätigkeiten des Nagels schmidt, die sich sogar schon, mit unerhörter Dreistigkeit, bis aufs brandenburgische Gebiet erftrecten, die Statuierung eines abschredenden Beispiels ware, und bat ibn,

falls er dies alles nicht berücksichtigen wolle, sich an des Kaisers Majestät selbst zu wenden, indem, wenn dem Kohlhaas zu Gunften ein Machtspruch fallen sollte, dies allein auf eine Erklärung von dieser Seite her geschehen Der Kurfürst, aus Gram und Arger über alle diese mifigludten Versuche, verfiel in eine neue Krankheit; und da der Kammerer ihn an einem Morgen besuchte, zeigte er ihm die Briefe, die er, um dem Kohlhaas das Leben zu fristen, und somit wenigstens Zeit zu gewinnen, des Zettels, den er befäße, habhaft zu werden, an den Wiener und Berliner hof erlassen. Der Kammerer warf sich auf Knieen vor ihm nieder, und bat ihn, um alles, was ihm heilig und teuer sei, ihm zu sagen, was dieser Zettel enthalte? Der Kurfürst sprach, er möchte das Zimmer verriegeln, und sich auf das Bett niedersetzen; und nachdem er seine Hand ergriffen, und mit einem Seufzer an sein Berg gedruckt hatte, begann er folgendergestalt: "Deine Frau hat dir, wie ich hore, schon erzählt, daß der Kurfürst von Brandenburg und ich, am dritten Tage der Zusammenkunft, die wir in Jüterbock hielten, auf eine Zigeunerin trafen; und da der Kurfürft, aufgewedt wie er von Natur ift, beschloß, den Ruf dieser abenteuerlichen Frau, von deren Kunft, eben bei der Tafel, auf ungebührliche Weise die Rede gewesen war, durch einen Scherz im Angesicht alles Volks zu nichte zu machen: so trat er mit verschränkten Armen vor ihren Tisch, und forderte, der Weissagung wegen, die sie ihm machen sollte, ein Zeichen von ihr, das sich noch heute erproben ließe, vorschützend, daß er sonst nicht, und wäre sie auch die römische Sybille selbst, an ihre Worte glauben könne. Die Frau, indem sie uns flüchtig von Kopf zu Fuß maß, sagte: das Zeichen würde sein, daß uns der große, gehörnte Rehbod, den der Sohn des Gartners im Park erzog, auf 108

dem Markt, worauf wir uns befanden, bevor wir ihn noch verlassen, entgegen kommen würde. Nun mußt du wissen, daß dieser, für die Dresdner Küche bestimmte Rehbod, in einem mit Latten hoch verzäunten Verschlage, den die Sichen des Parks beschatteten, hinter Schlof und Riegel aufbewahrt ward, dergeftalt, daß, da überdies, anderen Heineren Wildes und Geflügels wegen, der Park überhaupt und obenein der Sarten, der zu ihm führte, in sorgfältigem Beschluß gehalten ward, schlechterdings nicht abzusehen war, wie uns das Tier, diesem sonderbaren Vorgeben gemäß, bis auf den Platz, wo wir ftanden, entgegen kommen würde; gleichwohl schickte der Kurfürst aus Beforgnis vor einer dahinter stedenden Schelmerei, nach einer Purzen Abrede mit mir, entschlossen, auf unabänderliche Weise, alles was sie noch vorbringen würde, des Spaßes wegen, zu Schanden zu machen, ins Schloß, und befahl, daß der Rebbod augenblidlich getotet, und für die Tafel, an einem der nächsten Tage, zubereitet werden solle. hierauf wandte er sich zu der Frau, vor welcher diese Sache laut verhandelt worden war, zurud, und sagte: ,nun, wohlan! was haft du mir für die Zu= kunft zu entdeden?' Die Frau, indem sie in seine hand sah, sprach: "Beil meinem Kurfürften und Berrn! Deine Onaden wird lange regieren, das haus, aus dem du stammst, lange bestehen, und deine Nachkommen groß und herrlich werden und zu Macht gelangen, vor allen Fürsten und herren der Welt!' Der Kurfurft, nach einer Paufe, in welcher er die Frau gedankenvoll ansah, sagte halblaut, mit einem Schritte, den er zu mir tat, daß es ihm jeto fast leid tate, einen Boten abgeschickt zu haben, um die Weissagung zu nichte zu machen: und mährend das Geld aus den handen der Ritter, die ihm folgten, der Frau haufenweis, unter vielem Jubel, in den Schoß regnete,

fragte er sie, indem er selbst in die Tasche griff, und ein Goldstück dazu legte: ob der Gruß, den sie mir zu eröffnen hätte, auch von so silbernem Klang wäre, als der seinige? Die Frau, nachdem sie einen Kaften, der ibr zur Seite stand, aufgemacht, und das Geld, nach Sorte und Menge, weitläusig und umständlich darin geordnet, und den Kaften wieder verschlossen hatte, schützte ihre Hand vor die Sonne, gleichsam als ob sie ihr läftig ware, und sah mich an; und da ich die Frage an sie wiederholte, und, auf scherzhafte Weise, während sie meine hand prufte, zum Kurfurften sagte: "mir, scheint es, hat sie nichts, das eben angenehm ware, zu verkundigen': so ergriff sie ihre Krüden, hob sich langsam daran vom Schemel empor, und indem sie sich, mit geheimnisvoll vorgehaltenen handen, dicht zu mir heran drangte, flufterte sie mir vernehmlich ins Ohr: ,nein! - So! fagt' ich verwirrt, und trat einen Schritt vor der Geftalt zurud, die sich, mit einem Blick, kalt und leblos, wie aus marmornen Augen, auf den Schemel, der hinter ihr ftand, jurudfette: von welcher Seite her droht meinem hause Gefahr? Frau, indem sie eine Kohle und ein Papier zur hand nahm und ihre Kniee Preuzte, fragte: ob sie es mir aufschreiben solle? und da ich, verlegen in der Tat, blog weil mir, unter den bestehenden Umständen, nichts anders übrig blieb, antworte: ,ja! das tu! so versette sie: ,wohlan! dreierlei schreib' ich dir auf: den Namen des letten Re= genten deines Hauses, die Jahrszahl, da er sein Reich verlieren, und den Namen deffen, der es, durch die Gewalt der Waffen, an sich reißen wird'. Dies, vor den Augen allen Volks, abgemacht, erhebt sie sich, verklebt den Zettel mit Lad, den sie in ihrem welken Munde befeuchtet, und drückt einen bleiernen, an ihrem Mittelfinger befindlichen Liegelring darauf. Und da ich den Zettel, 110

neugierig, wie du leicht begreifft, mehr als Worte sagen können, erfassen will, spricht sie: "mit nichten, Hoheit!" und wendet sich und hebt ihrer Kruden eine empor: ,von jenem Mann dort, der, mit dem Federhut, auf der Bank steht, hinter allem Dolt, am Kircheneingang, losest du, wenn es dir beliebt, den Zettel ein!' And damit, ebe ich noch recht begriffen, was sie sagt, auf dem Plat, vor Erstaunen sprachlos, läßt sie mich steben; und während sie den Kasten, der hinter ihr stand, zusammenschlug, und űber den Ruden warf, mischt sie sich, ohne daß ich weiter bemerken konnte, mas sie tut, unter den haufen des uns umringenden Volks. Nun trat, zu meinem in der Tat berglichen Troft, in eben diesem Augenblick der Ritter auf, den der Kurfürst ins Schloß geschickt hatte, und meldete ihm, mit lachendem Munde, daß der Rebbod getotet, und durch zwei Jäger, vor seinen Augen, in die Küche geschleppt worden sei. Der Kurfürst, indem er seinen Arm munter in den meinigen legte, in der Absicht, mich von dem Plat hinwegzuführen, sagte: ,nun, wohlan! so war die Prophezeihung eine alltägliche Gaunerei, und Zeit und Gold, die sie uns gekostet, nicht wert! Aber wie groß war unser Erstaunen, da sich, noch während dieser Worte, ein Ges schrei rings auf dem Plate erhob, und aller Augen sich einem großen, vom Schloßhof herantrabenden Schlächters hund zuwandten, der in der Küche den Rehbock als gute Beute beim Naden erfaßt, und das Tier drei Schritte von uns, verfolgt von Knechten und Mägden, auf den Boden fallen ließ: dergestalt, daß in der Tat die Drophes zeihung des Weibes, zum Unterpfand alles dessen, was sie vorgebracht, erfüllt, und der Rehbod uns bis auf den Markt, obschon allerdings tot, entgegen gekommen war. Der Blitz, der an einem Wintertag von himmel fällt, kann nicht vernichtender treffen, als mich dieser Anblick,

und meine erfte Bemühung, sobald ich der Gesellschaft, in der ich mich befand, überhoben, war gleich, den Mann mit dem Federhut, den mir das Weib bezeichnet hatte, auszumitteln; doch keiner meiner Leute, unausgesetzt mährend drei Tage auf Kundschaft geschickt, war im Stande, mir auch nur auf die entfernteste Weise Nachricht davon zu geben: und jett, Freund Kung, vor wenig Wochen, in der Meierei zu Dahme, habe ich den Mann mit meinen eigenen Augen gesehn." - Und damit ließ er die hand des Kammerers fahren; und während er sich den Schweiß abtrodnete, sant er wieder auf das Lager zurud. Der Kammerer, der es für vergebliche Mühe hielt, mit seiner Ansicht von diesem Vorfall die Ansicht, die der Kurfürst davon hatte, zu durchkreuzen und zu berichtigen, bat ihn, doch irgend ein Mittel zu versuchen, des Zettels habhaft 3u werden, und den Kerl nachher seinem Schicksal zu űberlassen; doch der Kurfűrst antwortete, daß er platter= dings kein Mittel dazu sabe, obschon der Gedanke, ihn entbehren zu muffen, oder wohl gar die Wiffenschaft da= von mit diesem Menschen untergeben zu seben, ihn dem Jammer und der Verzweiflung nahe brachte. Frage des Freundes: ob er denn Versuche gemacht, die Derson der Zigeunerin selbst auszuforschen? erwiderte der Kurfürft, daß das Gubernium, auf einen Befehl, den er unter einem falschen Vorwand an dasselbe erlassen, diesem Weibe vergebens, bis auf den heutigen Tag, in allen Plätzen des Kurfürstentums nachspüre: wobei Grunden, die er jedoch naher zu entwideln sich weigerte, überhaupt zweifelte, daß sie in Sachsen auszumitteln sei. Nun traf es sich, daß der Kammerer, mehrerer beträcht= lichen Guter wegen, die seiner Frau aus der hinter= lassenschaft des abgesetzten und bald darauf verstorbenen Erzkanzlers, Grafen Kallheim, in der Neumark zugefallen 112

waren, nach Berlin reisen wollte; dergestalt, daß, da er den Kurfürsten in der Tat liebte, er ihn nach einer kurzen Überlegung fragte: ob er ihm in dieser Sache freie Hand lassen wolle? und da dieser, indem er seine Hand herzlich an seine Brust drückte, antwortete: "denke, du seist ich, und schaff' mir den Zettel!" so beschleunigte der Kämmerer, nachdem er seine Geschäfte abgegeben, um einige Tage seine Abreise, und suhr, mit Zurücklassung seiner Frau, bloß von einigen Bedienten begleitet, nach Berlin ab.

Kohlhaas, der inzwischen, wie schon gesagt, in Berlin angekommen, und, auf einen Spezialbefehl des Kurfürften, in ein ritterliches Gefängnis gebracht worden war, das ihn mit seinen fünf Kindern, so bequem als es sich tun ließ, empfing, war gleich nach Erscheinung des Paiserlichen Anwalts aus Wien, auf den Grund wegen Verletzung des öffentlichen, Paiserlichen Landfriedens, vor den Schran-Pen des Kammergerichts zur Rechenschaft gezogen worden; und ob er schon in seiner Verantwortung einwandte, daß er wegen seines bewaffneten Einfalls in Sachsen, und der dabei verübten Gewalttätigkeiten, fraft des mit dem Kurfürsten von Sachsen zu Lützen abgeschlossenen Vergleichs, nicht belangt werden konne: so erfuhr er doch, zu seiner Belehrung, daß des Kaisers Majestat, deren Anwalt hier die Beschwerde führe, darauf keine Rudssicht nehmen Könne: ließ sich auch sehr bald, da man ihm die Sache auseinandersette und erklärte, wie ihm dagegen von Dresden her, in seiner Sache gegen den Junker Wenzel von Tronta, völlige Genugtuung widerfahren werde, die Sache gefallen. Demnach traf es sich, daß, grade am Tage der Ankunft des Kammerers, das Gesetz über ihn sprach, und er verurteilt ward, mit dem Schwerte vom Leben zum Tode gebracht zu werden; ein Urteil, an dessen Dollstredung gleichwohl, bei der verwickelten Lage der Dinge, KIV8 113

seiner Milde ungeachtet, niemand glaubte, ja, das die ganze Stadt, bei dem Wohlwollen, das der Kurfürft für den Kohlhaas trug, unfehlbar, durch ein Machtwort des= selben, in eine bloke, vielleicht beschwerliche und langwierige Gefängnisstrafe verwandelt zu sehen hoffte. Der Kammerer, der gleichwohl einsah, daß keine Zeit zu verlieren sein mochte, falls der Auftrag, den ihm sein herr gegeben, in Erfüllung gehen sollte, sing sein Geschäft damit an, sich dem Kohlhaas, am Morgen eines Tages, da derselbe, in harmloser Betrachtung der Vorübergehenden, am Fenster seines Gefängnisses stand, in seiner gewöhnlichen Boftracht, genau und umständlich zu zeigen; und da er, aus einer plotzlichen Bewegung seines Kopfes, schloß, daß der Roßhandler ihn bemerkt hatte, und besonders, mit großem Vergnügen, einen unwillkurlichen Griff desselben mit der hand auf die Gegend der Bruft, wo die Kapsel lag, mahr= nahm: so hielt er das, was in der Seele desselben in diesem Augenblid vorgegangen war, für eine hinlängliche Vorbereitung, um in dem Versuch, des Zettels habhaft 3u werden, einen Schritt weiter vorzuruden. Er bestellte ein altes, auf Kruden herumwandelndes Trodelweib zu sich, das er in den Straßen von Berlin, unter einem Troß andern, mit Lumpen handelnden Gesindels bemerkt batte, und das ihm, dem Alter und der Tracht nach, ziemlich mit dem, das ihm der Kurfürft beschrieben hatte, übereinzuftimmen schien; und in der Voraussetzung, der Kohlhaas werde sich die Züge dersenigen, die ihm in einer flüchtigen Erscheinung den Zettel überreicht hatte, nicht eben tief eingeprägt haben, beschloß er, das gedachte Weib statt ihrer unterzuschieben, und bei Kohlhaas, wenn es sich tun ließe, die Rolle, als ob sie die Zigeunerin wäre, spielen 3u lassen. Dem gemäß, um sie dazu in Stand zu feten, unterrichtete er sie umständlich von allem, was zwischen 114

dem Kurfürsten und der gedachten Zigeunerin in Jüterbock vorgefallen war, wobei er, weil er nicht wußte, wie weit das Weib in ihren Eröffnungen gegen den Kohlhaas gegangen war, nicht vergaß, ihr besonders die drei geheim= nisvollen, in dem Zettel enthaltenen Artikel einzuschärfen; und nachdem er ihr auseinandergesett hatte, was sie, auf abgerissene und unverständliche Weise, fallen lassen müsse, gewisser Anstalten wegen, die man getroffen, sei es durch List, oder durch Gewalt, des Zettels, der dem sachsischen Hofe von der äußersten Wichtigkeit sei, habhaft zu werden, trug er ihr auf, dem Kohlhaas den Zettel, unter dem Vorwand, daß derselbe bei ihm nicht mehr sicher sei, zur Aufbewahrung während einiger verhängnisvollen Tage, abzufordern. Das Trödelweib übernahm auch sogleich gegen die Verheißung einer beträchtlichen Belohnung, wovon der Kämmerer ihr auf ihre Forderung einen Teil im Voraus bezahlen mußte, die Ausführung des besagten Geschäfts; und da die Mutter des bei Mühlberg gefallenen Knechts Berse den Kohlhaas, mit Erlaubnis der Regies rung, zuweilen besuchte, diese Frau ihr aber, seit einigen Monden her, bekannt war: so gelang es ihr, an einem der nachsten Tage, vermittelft einer Beinen Sabe an den Kerkermeister, sich bei dem Rogkamm Singang zu verschaffen. — Kohlhaas aber, als diese Frau zu ihm eintrat, meinte, an einem Liegelring, den sie an der hand trug, und einer ihr vom Hals herabhangenden Korallenkette, die bekannte alte Zigeunerin selbst wieder zu erkennen, die ihm in Jüterbod den Zettel überreicht hatte; und wie denn die Wahrscheinlichkeit nicht immer auf Seiten der Wahrheit ist, so traf es sich, daß hier etwas geschehen war, das wir zwar berichten: die Freiheit aber, daran zu zweifeln, demjenigen, dem es wohlgefällt, zugestehen mufsen: der Kammerer hatte den ungeheuersten Mißgriff begangen, und

in dem alten Trödelweib, das er in den Straken von Berlin aufgriff, um die Zigeunerin nachzuahmen, die ge= heimnisreiche Zigeunerin selbst getroffen, die er nachgeahmt wissen wollte. Wenigstens berichtete das Weib, indem sie, auf ihre Krücken gestützt, die Wangen der Kinder streichelte, die sich, betroffen von ihrem wunderlichen Anblick, an den Vater lehnten: daß sie schon seit geraumer Zeit aus dem Sachsischen ins Brandenburgische zurud's gekehrt sei, und sich, auf eine, in den Strafen von Berlin unvorsichtig gewagte Frage des Kammerers nach der 31= geunerin, die, im Frühjahr des verflossenen Jahres, in Jüterbod gewesen, sogleich an ihn gedrängt, und, unter einem falschen Namen, zu dem Geschäfte, das er besorgt wissen wollte, angetragen habe. Der Roßhändler, der eine sonderbare Ahnlichkeit zwischen ihr und seinem ver= storbenen Weibe Lisbeth bemerkte, dergestalt, daß er sie hatte fragen konnen, ob sie ihre Großmutter sei: denn nicht nur, daß die Züge ihres Gesichts, ihre hande, auch in ihrem knochernen Bau noch schon, und besonders der Gebrauch, den sie davon im Reden machte, ihn aufs lebhafteste an sie erinnerten: auch ein Mal, womit seiner Frauen hals bezeichnet war, bemerkte er an dem ihrigen: Der Roßhandler nötigte sie, unter Gedanken, die sich seltsam in ihm Preuzten, auf einen Stuhl nieder, und fragte, was sie in aller Welt in Seschäften des Kämmerers zu ihm führe? Die Frau, während der alte hund des Kohl= haas ihre Kniee umschnüffelte, und, von ihrer hand gekraut, mit dem Schwanz wedelte, antwortete: der Auftrag, den ihr der Kammerer gegeben, ware, ihm zu eröffnen, auf welche drei dem sächsischen Hofe wichtigen Fragen der Zettel geheimnisvolle Antwort enthalte; ihn vor einem Abgefandten, der sich in Berlin befinde, um seiner habhaft 3u werden, 3u warnen: und ihm den Zettel, unter dem 116

Dormande, daß er an seiner Bruft, wo er ihn trage, nicht mehr sicher sei, abzufordern. Die Absicht aber, in der sie komme, sei, ihm zu sagen, daß die Drohung, ihn durch Arglist oder Gewalttätigkeit um den Zettel zu bringen, abgeschmackt und ein leeres Trugbild sei; daß er unter dem Schutz des Kurfürsten von Brandenburg, in dessen Derwahrsam er sich befinde, nicht das Mindeste für denselben 3u befürchten habe; ja, daß das Blatt bei ihm weit sicherer sei, als bei ihr, und daß er sich wohl hüten möchte, sich durch Ablieferung desselben, an wen und unter welchem Vorwand es auch sei, darum bringen zu lassen. — Gleich= wohl schloß sie, daß sie es für Elug hielte, von dem Bettel den Gebrauch zu machen, zu welchem sie ihm denselben auf dem Jahrmarkt zu Juterbod eingehandigt, dem Antrag, den man ihm auf der Grenze durch den Tunker vom Stein gemacht, Gehor zu geben und den Zettel, der ihm selbst weiter nichts nuten konne, für Freiheit und Leben an den Kurfürften von Sachsen auszuliefern. Kohl= haas, der über die Macht jauchzte, die ihm gegeben war, seines Feindes Ferse, in dem Augenblick, da sie ihn in den Staub trat, todlich zu verwunden, antwortete: "nicht um die Welt, Mütterchen, nicht um die Welt!" und drudte der Alten Sand, und wollte nur wissen, was fur Antworten auf die ungeheuren Fragen im Zettel enthalten waren? Die Frau, inzwischen sie das Jungste, das sich zu ihren Fugen niedergekauert hatte, auf den Schof nahm, sprach: "nicht um die Welt, Kohlhaas der Roßhändler; aber um diesen hübschen, Beinen, blonden Jungen!" und damit lachte sie ihn an, herzte und füßte ihn, der sie mit großen Augen ansah, und reichte ihm, mit ihren durren Banden, einen Apfel, den sie in ihrer Tasche trug, dar. Kohlhaas sagte verwirrt: daß die Kinder selbst, wenn sie groß waren, ibn, um seines Verfahrens, loben wurden,

und daß er, für sie und ihre Entel, nichts Beilsameres tun konne, als den Zettel behalten. Zudem fragte er, wer ihn, nach der Erfahrung, die er gemacht, vor einem neuen Betrug sicher stelle, und ob er nicht zulett, un= nuger Weise, den Zettel, wie jungft den Kriegshaufen, den er in Lützen zusammengebracht, an den Kurfürsten aufopfern würde? "Wer mir sein Wort einmal gebrochen", sprach er, "mit dem wechste ich keins mehr; und nur deine Forderung, bestimmt und unzweideutig, trennt mich, gutes Mütterchen, von dem Blatt, durch welches mir für alles, was ich erlitten, auf so wunderbare Weise Genugtuung geworden ist." Die Frau, indem sie das Kind auf den Boden sette, sagte: daß er in mancherlei hinsicht recht hätte, und daß er tun und lassen könnte, was er wollte! Und damit nahm sie ihre Kruden wieder zur Band, und wollte gehn. Kohlhaas wiederholte seine Frage, den Inhalt des wunderbaren Zettels betreffend; er wünschte, da sie flüchtig antwortete: daß er ihn ja eröffnen könne, ob= schon es eine bloße Neugierde wäre, noch über tausend andere Dinge, bevor sie ihn verließe, Aufschluß zu erhalten; wer sie eigentlich sei, woher sie zu der Wissenschaft, die ihr inwohne, komme, warum sie dem Kurfürsten, für den er doch geschrieben, den Zettel verweigert, und grade ibm, unter so vielen tausend Menschen, der ihrer Wissenschaft níe begehrt, das Wunderblatt űberreicht habe? — — Nun traf es sich, daß in eben diesem Augenblick ein Geräusch hőrbar ward, das einige Polizei=Offizianten, die die Treppe heraufftiegen, verursachten; dergeftalt, daß das Weib, von plötlicher Besorgnis, in diesen Gemächern von ihnen betroffen 3u werden, ergriffen, antwortete: "auf Wiedersehen, Kohlhaas, auf Wiedersehn! Es soll dir, wenn wir uns wiedertreffen, an Kenntnis über dies alles nicht fehlen!" Und damit, indem sie sich gegen die Tur wandte, rief sie: 118

"lebt wohl, Kinderchen, lebt wohl!" küßte das keine Ges schlecht nach der Reihe, und ging ab.

Inzwischen hatte der Kurfürst von Sachsen, seinen jam= mervollen Gedanken preisgegeben, zwei Aftrologen, namens Oldenholm und Olearius, welche damals in Sachsen in großem Ansehen standen, herbeigerufen, und wegen des Inhalts des geheimnisvollen, ihm und dem ganzen Geschlecht seiner Nachkommen so wichtigen Zettels zu Rate gezogen; und da die Männer, nach einer, mehrere Tage lang im Schloßturm zu Dresden fortgesetzten, tiefsinnigen Untersuchung, nicht einig werden konnten, ob die Drophezeihung sich auf späte Jahrhunderte oder aber auf die jetzige Zeit beziehe, und vielleicht die Krone Polen, mit welcher die Verhältnisse immer noch sehr kriegerisch waren, damit ge= meint sei: so wurde durch solchen gelehrten Streit, statt sie 3u zerstreuen, die Unruhe, um nicht zu sagen, Derzweif= lung, in welcher sich dieser unglückliche Berr befand, nur geschärft, und zuletzt bis auf einen Grad, der seiner Seele gang unerträglich war, vermehrt. Dazu kam, daß der Kammerer um diese Zeit seiner Frau, die im Begriffe stand, ihm nach Berlin zu folgen, auftrug, dem Kurfürsten, bevor sie abreiste, auf eine geschickte Art beizubringen, wie mißlich es nach einem verunglückten Versuch, den er mit einem Weibe gemacht, das sich seitdem nicht wieder habe bliden lassen, mit der hoffnung aussehe, des Zettels, in deffen Besitz der Kohlhaas sei, habhaft zu werden, indem das über ihn gefällte Todesurteil, nunmehr, nach einer umständlichen Prüfung der Akten, von dem Kurfürsten von Brandenburg unterzeichnet, und der hinrichtungstag bereits auf den Montag nach Palmarum festgesetzt sei; auf welche Nachricht der Kurfürst sich, das Berg von Kummer und Reue zerriffen, gleich einem gang Verlorenen, in seinem Zimmer verschloß, mahrend zwei Tage, des Lebens satt,

keine Speise zu sich nahm, und am dritten plötzlich, unter der kurzen Anzeige an das Subernium, daß er zu dem Fürsten von Dessau auf die Jagd reise, aus Dresden verschwand. Wohin er eigentlich ging, und ob er sich nach Dessau wandte, lassen wir dahingestellt sein, indem die Chroniken, aus deren Vergleichung wir Bericht erstatten, an dieser Stelle, auf befremdende Weise, einander widersprechen und aufheben. Gewiß ift, daß der Fürst von Dessau, unfähig zu jagen um diese Zeit krank in Braunschweig, bei seinem Oheim, dem Berzog Beinrich, lag, und daß die Dame Heloise, am Abend des folgenden Tages, in Gesellschaft eines Grafen von Königstein, den sie für ihren Detter ausgab, bei dem Kammerer, Herrn Kung, ihrem Gemahl, in Berlin eintraf. — Inzwischen war dem Kohlhaas, auf Befehl des Kurfürsten, das Todesurteil vorgelesen, die Ketten abgenommen, und die über sein Ders mogen lautenden Papiere, die ihm in Dresden abgesprochen worden waren, wieder zugestellt worden; und da die Räte, die das Gericht an ihn abgeordnet hatte, ihn fragten, wie er es mit dem, was er besitze, nach seinem Tode gehalten wissen wolle: so verfertigte er, mit Hülfe eines Notars, zu seiner Kinder Sunften ein Testament, und setzte den Amt= mann zu Kohlhaasenbrud, seinen wadern Freund, zum Vormund derselben ein. Demnach glich nichts der Rube und Zufriedenheit seiner letzten Tage; denn auf eine sonderbare Spezial=Verordnung des Kurfürsten war bald da= rauf auch noch der Zwinger, in welchem er sich befand, eröffnet, und allen seinen Freunden, deren er sehr viele in der Stadt besaß, bei Tag und Nacht freier Zutritt zu ihm verstattet worden. Ja, er hatte noch die Genugtuung, den Theologen Jacob Freising, als einen Abgesandten Doktor Luthers, mit einem eigenhändigen, ohne Zweifel sehr mertwürdigen Brief, der aber verloren gegangen ist, in sein 120

Gefängnis treten zu sehen, und von diesem geistlichen herrn in Gegenwart zweier brandenburgischen Dechanten, die ihm an die Hand gingen, die Wohltat der heiligen Kommunion zu empfangen. Hierauf erschien nun, unter einer allgemeinen Bewegung der Stadt, die sich immer noch nicht entwöhnen konnte, auf ein Machtwort, das ihn rettete, zu hoffen, der verhängnisvolle Montag nach Pals marum, an welchem er die Welt, wegen des allzuraschen Versuchs, sich selbst in ihr Recht verschaffen zu wollen, versöhnen sollte. Sben trat er, in Begleitung einer stars fen Wache, seine beiden Knaben auf dem Arm (denn diese Vergünstigung hatte er sich ausdrücklich vor den Schranken des Gerichts ausgebeten), von dem Theologen Jacob Freis sing geführt, aus dem Tor seines Gefängnisses, als unter einem wehmütigen Gewimmel von Bekannten, die ihm die Hande drudten und von ihm Abschied nahmen, der Kastels lan des kurfürstlichen Schlosses, verstört im Gesicht, 3u íhm herantrat, und íhm eín Blatt gab, das íhm, wíe er sagte, ein altes Weib für ihn eingehändigt. Kohlhaas, während er den Mann, der ihm nur wenig bekannt war, befremdet ansah, eröffnete das Blatt, dessen Siegelring íhn, ím Mundlað ausgedrúðt, sogleich an die bekannte Zigeunerin erinnerte. Aber wer beschreibt das Erstaunen, das ihn ergriff, als er folgende Nachricht darin fand: "Kohlhaas, der Kurfürst von Sachsen ist in Berlin; auf den Richtplatz schon ift er vorangegangen, und wird, wenn dir daran liegt, an einem But, mit blauen und weißen Federbuschen, Penntlich sein. Die Absicht, in der er kommt, brauche ich dir nicht zu sagen; er will die Kapsel, sobald du verscharrt bist, ausgraben, und den Zettel, der darin befindlich ist, eröffnen lassen. — Deine Elisabeth." — Kohlhaas, indem er sich auf das außerste besturzt zu dem Kastellan umwandte, fragte ihn: ob er das wunderbare

Weib, das ihm den Zettel übergeben, kenne? Doch da der Kastellan antwortete: "Kohlhaas, das Weib" — und in Mitten der Rede auf sonderbare Weise stockte, so konnte er, von dem Zuge, der in diesem Augenblick wieder antrat, fortgeriffen, nicht vernehmen, was der Mann, der an allen Gliedern zu zittern schien, vorbrachte. - Als er auf dem Richtplat ankam, fand er den Kurfürsten von Brandenburg mit seinem Gefolge, worunter sich auch der Erzkanzler, herr heinrich von Seusau, befand, unter einer unermeßlichen Menschenmenge, daselbst zu Pferde halten: ihm zur Rechten der kaiserliche Anwalt Franz Müller, eine Abschrift des Todesurteils in der Hand; ihm zur Linken, mit dem Conclusum des Dresdner Hofgerichts, sein eigener Anwalt, der Rechtsgelehrte Anton Zäuner; ein Berold in der Mitte des halboffenen Kreises, den das Volt schloß, mit einem Bundel Sachen, und den beiden, von Wohlsein glanzenden, die Erde mit ihren hufen stampfenden Rappen. Denn der Ergkangler, Berr Beinrich, hatte die Klage, die er, im Namen seines herrn, in Dresden anhängig gemacht, Dunkt für Punkt, und ohne die mindeste Sinschränkung gegen den Junker Wenzel von Tronta, durchgesett; dergestalt, daß die Pferde, nachdem man sie, durch Schwingung einer Fahne über ihre Haup= ter, ehrlich gemacht, und aus den Händen des Abdeckers, der sie ernährte, zurudgezogen hatte, von den Leuten des Junters didgefüttert, und, in Gegenwart einer eigens das 3u niedergesetzten Kommission, dem Anwalt, auf dem Markt 3u Dresden, übergeben worden waren. Demnach sprach der Kurfürst, als Kohlhaas, von der Wache begleitet, auf den Hügel zu ihm heranschritt: "Nun, Kohlhaas, heut ist der Tag, an dem dir dein Recht geschieht! Schau' ber, hier liefere ich dir alles, was du auf der Tronkenburg gewaltsamer Weise eingebüßt, und was ich, als dein 122

Landesherr, dir wieder zu verschaffen, schuldig war, zurud: Rappen, Halstuch, Reichsgülden, Wasche, bis auf die Kurkosten sogar für deinen bei Mühlberg gefallenen Knecht Berse. Bist du mit mir zufrieden?" - Kohlhaas, wahrend er das, ihm auf den Wint des Erzkanzlers eingehandigte Conclusum, mit großen, funkelnden Augen, überlas, sette die beiden Kinder, die er auf dem Arm trug, neben sich auf den Boden nieder; und da er auch einen Artikel darin fand, in welchem der Junker Wenzel zu zweis jähriger Gefängnisstrafe verurteilt ward: so ließ er sich, aus der Ferne, gang überwältigt von Gefühlen, mit Preugweis auf die Bruft gelegten handen, vor dem Kurfürsten nieder. Er versicherte freudig dem Ergkangler, indem er aufftand, und die hand auf seinen Schof legte, daß sein hochster Wunsch auf Erden erfüllt sei; trat an die Pferde heran, musterte sie, und Hopfte ihren feisten Hals; und ertlärte dem Kanzler, indem er wieder zu ihm zurücktam, heiter: daß er sie seinen beiden Sohnen heinrich und Leopold schenke! Der Kanzler, herr heinrich von Geusau, vom Dferde herab mild zu ihm gewandt, versprach ihm, in des Kurfürsten Namen, daß sein letter Wille beilig gehalten werden solle: und forderte ihn auf, auch über die übrigen im Bündel befindlichen Sachen, nach seinem Gutdunken, zu schalten. hierauf rief Kohlhaas die alte Mutter Hersens, die er auf dem Platz wahrgenommen hatte, aus dem haufen des Volks hervor, und indem er ihr die Sachen übergab, sprach er: "da, Mütterchen; das gehort dir!" - die Summe, die, als Schadenersat für ihn, bei dem im Bundel liegenden Gelde befindlich war, als ein Geschenk noch, zur Pflege und Erquidung ihrer alten Tage, hinzufugend. - - Der Kurfurft rief: "nun, Kohlhaas, der Roßbandler, du, dem solchergestalt Genugtuung geworden, mache dich bereit, Paiserlicher Majestät,

deren Anwalt hier steht, wegen des Bruchs ihres Landfriedens, deinerseits Genugtuung zu geben!" Kohlhaas, indem er seinen But abnahm, und auf die Erde warf, sagte: daß er bereit dazu wäre! übergab die Kinder, nachdem er sie noch einmal vom Boden erhoben und an seine Brust gedrudt hatte, dem Amtmann von Kohlhaasenbrud, und trat, während dieser sie, unter stillen Tranen, vom Plat hinwegführte, an den Block. Sben knüpfte er sich das Tuch vom Hals ab und öffnete seinen Brustlag: als er, mit einem flüchtigen Blick auf den Kreis, den das Volk bildete, in geringer Entfernung von sich, zwischen zwei Rittern, die ihn mit ihren Leibern halb deckten, den wohle bekannten Mann mit blauen und weißen Federbüschen wahrnahm. Kohlhaas löste sich, indem er, mit einem plötzlichen, die Wache, die ihn umringte, befremdenden Schritt, dicht vor ihn trat, die Kapsel von der Brust; er nahm den Zettel heraus, entsiegelte ihn, und überlas ihn: und das Auge unverwandt auf den Mann mit blauen und weißen Federbuschen gerichtet, der bereits sugen hoffnungen Raum zu geben ansing, steckte er ihn in den Mund und verschlang ihn. Der Mann mit blauen und weißen Federbüschen sant, bei diesem Anblick, ohnmächtig, in Krämpfen nieder. Kohlhaas aber, während die bestürzten Begleiter desselben sich herabbeugten, und ihn vom Boden aufhoben, wandte sich zu dem Schaffot, wo sein haupt unter dem Beil des Scharfrichters fiel. Hier endigt die Geschichte vom Kohlhaas. Man legte die Leiche unter einer allgemeinen Klage des Volks in einen Sarg; und während die Träger sie aufhoben, um sie anständig auf dem Kirchhof der Vorstadt zu begraben, rief der Kurfürst die Söhne des Abgeschiedenen herbei und schlug sie, mit der Erklärung an den Erzkanzler, daß sie in seiner Pagenschule erzogen werden sollten, zu Rittern. Der Kurfürst 124

von Sachsen kam bald darauf, zerrissen an Leib und Seele, nach Dresden zurück, wo man das Weitere in der Sezschichte nachlesen muß. Dom Kohlhaas aber haben noch im vergangenen Jahrhundert, im Mecklenburgischen, einige frohe und rüstige Nachkommen gelebt.

## Die Marquise von O....

\*\*\*\*

In M . . ., einer bedeutenden Stadt im oberen Italien, ließ die verwitwete Marquise von D . . . ., eine Dame von vortrefflichem Ruf, und Mutter von mehreren wohls erzogenen Kindern, durch die Zeitungen bekannt machen: daß sie, ohne ihr Wiffen in andre Umftande gekommen sei, daß der Vater zu dem Kinde, das sie gebären würde, sich melden solle; und daß sie, aus Familien=Rudfichten, entschlossen mare, ihn zu heiraten. Die Dame, die einen so sonderbaren, den Spott der Welt reizenden Schritt, beim Drang unabanderlicher Amstände, mit solcher Sicher= heit tat, war die Tochter des herrn von G . . . ., Kom= mendanten der Citadelle bei M . . . . Sie hatte, vor uns gefähr drei Jahren, ihren Gemahl, den Marquis von O ...., dem sie auf das innigste und zärtlichste zugetan war, auf einer Reise verloren, die er, in Geschäften der Familie, nach Paris gemacht hatte. Auf Frau von G . . . . s, ihrer würdigen Mutter, Wunsch, hatte sie, nach seinem Tode, den Landsitz verlaffen, den sie bisher bei V . . . bewohnt hatte, und war, mit ihren beiden Kindern, in das Kommendantenhaus, zu ihrem Vater, zurudgekehrt. hier hatte sie die nächsten Jahre, mit Kunst, Lekture, mit Erziehung, und ihrer Eltern Pflege beschäftigt, in der größten Ein= gezogenheit zugebracht: bis der .... Krieg plöglich die 126

Gegend umher mit den Truppen fast aller Machte und auch mit russischen erfüllte. Der Obrist von 6 .... welcher den Platz zu verteidigen Ordre hatte, forderte seine Gemahlin und seine Tochter auf, sich auf das Land= gut, entweder der letteren, oder seines Sohnes, das bei V ... lag, zurudzuziehen. Doch ehe sich die Abschätzung noch, hier der Bedrangnisse, denen man in der Festung, dort der Greuel, denen man auf dem platten Lande ausgesetzt sein konnte, auf der Wage der weiblichen Aberlegung entschieden hatte: war die Citadelle von den russischen Truppen schon berennt, und aufgefordert, sich zu ergeben. Der Obrift erklarte gegen seine Familie, daß er sich nunmehr verhalten würde, als ob sie nicht vorhanden ware; und antwortete mit Kugeln und Granaten. Feind, seinerseits, bombardierte die Citadelle. Er stedte die Magazine in Brand, eroberte ein Außenwerk, und als der Kommendant, nach einer nochmaligen Aufforderung, mit der Abergabe zauderte, so ordnete er einen nächt= lichen Aberfall an, und eroberte die Festung mit Sturm.

Sben als die russischen Truppen, unter einem heftigen Haubigenspiel, von außen eindrangen, sing der linke Flügel des Kommendantenhauses Feuer und nötigte die Frauen, ihn zu verlassen. Die Obristin, indem sie der Tochter, die mit den Kindern die Treppe hinabsloh, nacheilte, rief, daß man zusammenbleiben, und sich in die unteren Sewölbe flüchten möchte; doch eine Sranate, die, eben in diesem Augenblicke, in dem Hause zerplatte, vollendete die gänze liche Verwirrung in demselben. Die Marquise kam, mit ihren beiden Kindern, auf den Vorplatz des Schlosses, wo die Schüsse schon, im heftissten Kampf, durch die Nacht blisten, und sie, besinnungslos, wohin sie sich wenden solle, wieder in das brennende Sebäude zurücksagten. Hier, uns glücklicher Weise, begegnete ihr, da sie eben durch die

Hintertür entschlüpfen wollte, ein Trupp feindlicher Scharf= schützen, der, bei ihrem Anblick, plötzlich still ward, die Gewehre über die Schultern hing, und sie, unter abscheulichen Gebärden, mit sich fortführte. Vergebens rief die Marquise, von der entsetzlichen, sich unter einander selbst bekampfenden, Rotte bald hiers, bald dorthin gezerrt, ihre 3itternden, durch die Pforte zurückfliehenden, Frauen zu Hülfe. Man schleppte sie in den hinteren Schloßhof, wo sie eben, unter den schändlichsten Mißhandlungen, zu Boden sinken wollte, als, von dem Zetergeschrei der Dame her= beigerufen, ein rufsischer Offizier erschien, und die hunde, die nach solchem Raub lüstern waren, mit wütenden hieben zerstreute. Der Marquise schien er ein Engel des himmels 3u sein. Er stieß noch dem letzten viehischen Mordknecht, der ihren schlanken Leib umfaßt hielt, mit dem Griff des Degens ins Gesicht, daß er, mit aus dem Mund vor= quellendem Blut, zurudtaumelte; bot dann der Dame, unter einer verbindlichen, französischen Anrede, den Arm, und führte sie, die von allen solchen Auftritten sprachlos war, in den anderen, von der Flamme noch nicht ergrif= fenen, Flügel des Palastes, wo sie auch völlig bewußtlos niedersant. hier - traf er, da bald darauf ihre er= schrodenen Frauen erschienen, Anstalten, einen Arzt zu rufen; versicherte, indem er sich den hut aufsette, daß sie sich bald erholen würde; und kehrte in den Kampf zurud.

Der Plat war in kurzer Zeit völlig erobert, und der Kommendant, der sich nur noch wehrte, weil man ihm keinen Pardon geben wollte, zog sich eben mit sinkenden Kräften nach dem Portal des Hauses zurück, als der russische Offizier, sehr erhitzt im Sesicht, aus demselben hervorstrat, und ihm zurief, sich zu ergeben. Der Kommendant antwortete, daß er auf diese Aufforderung nur gewartet habe, reichte ihm seinen Degen dar, und bat sich die Erz

laubnis aus, sich ins Schloß begeben, und nach seiner Familie umsehen zu durfen. Der ruffische Offizier, der, nach der Rolle zu urteilen, die er spielte, einer der Ans führer des Sturms zu sein schien, gab ihm, unter Begleitung einer Wache, diese Freiheit; sette sich, mit eini= ger Cilfertigkeit, an die Spite eines Detachements, ents schied, wo er noch zweifelhaft sein mochte, den Kampf, und bemannte schleunigft die festen Dunkte des Forts. Bald darauf tehrte er auf den Waffenplat gurud, gab Befehl, der Flamme, welche wutend um sich zu greifen anfing, Cinhalt zu tun, und leiftete selbst hierbei Wunder der Anstrengung, als man seine Befehle nicht mit dem gehörigen Eifer befolgte. Bald Betterte er, den Schlauch in der hand, mitten unter brennenden Siebeln umber, und regierte den Wasserstrahl; bald stedte er, die Naturen der Asiaten mit Schaudern erfüllend, in den Arsenalen, und walzte Pulverfasser und gefüllte Bomben heraus. Der Kommendant, der inzwischen in das haus getreten war, geriet auf die Nachricht von dem Unfall, der die Marquise betroffen hatte, in die außerste Besturzung. Die Marquise, die sich schon völlig, ohne Beihülfe des Arztes, wie der russische Offizier vorher gesagt hatte, aus ihrer Ohnmacht wieder erholt hatte, und bei der Freude, alle die Ihrigen gesund und wohl zu sehen, nur noch, um die übermäßige Sorge derselben zu beschwichtigen, das Bett hütete, versicherte ihn, daß sie keinen andern Wunsch habe, als aufftehen zu durfen, um ihrem Retter ihre Dantbarkeit zu bezeugen. Sie wußte schon, daß er der Graf F..., Obriftlieutenant vom t...n Jägerkorps, und Ritter eines Verdienste und mehrerer anderen Orden war. Sie bat ihren Vater, ihn inftandigft zu ersuchen, daß er die Citadelle nicht verlasse, ohne sich einen Augenblick im Schloß gezeigt zu haben. Der Kommendant, der das K IV 9 129

Gefühl seiner Tochter ehrte, kehrte auch ungesaumt in das Fort zurück, und trug ihm, da er unter unaufhörlichen Kriegsanordnungen umberschweifte, und keine bessere Gelegenheit zu finden war, auf den Wällen, wo er eben die zerschossenen Rotten revidierte, den Wunsch seiner gerühr= ten Tochter vor. Der Graf versicherte ihn, daß er nur auf den Augenblick warte, den er seinen Geschäften wurde abmußigen konnen, um ihr feine Chrerbietigkeit zu bezeugen. Er wollte noch hören, wie sich die Frau Mar= quise befinde? als ihn die Rapporte mehrerer Offiziere schon wieder in das Gewühl des Krieges zurüdriffen. Als der Tag anbrach, erschien der Befehlshaber der ruffischen Truppen, und besichtigte das Fort. Er bezeugte dem Kommendanten seine Hochachtung, bedauerte, daß das Glud seinen Mut nicht besser unterstützt habe, und gab ihm auf sein Chrenwort, die Freiheit, sich hinzubegeben, wohin er wolle. Der Kommendant versicherte ihn seiner Dankbarkeit, und außerte, wie viel er, an diesem Tage, den Ruffen überhaupt, und besonders dem jungen Grafen F..., Obristlieutenant vom t...n Jägerkorps, schuldig geworden sei. Der General fragte, was vorgefallen sei; und als man ihn von dem frevelhaften Anschlag auf die Tochter desselben unterrichtete, zeigte er sich auf das auferste entrustet. Er rief den Grafen F ... bei Namen vor. Nachdem er ihn zuvörderft wegen seines eignen edels mütigen Verhaltens eine kurze Lobrede gehalten hatte; wobei der Graf über das ganze Gesicht rot ward; schloß er, daß er die Schandkerle, die den Namen des Kaisers brandmarkten, niederschießen lassen wolle; und befahl ibm, 311 sagen, wer sie seien? Der Graf F . . . antwortete, in einer verwirrten Rede, daß er nicht im Stande sei, ihre Namen anzugeben, indem es ihm, bei dem schwachen Schimmer der Reverberen im Schloßhof, unmöglich ge-130

wesen ware, ihre Gesichter zu erkennen. Der General, welcher gehört hatte, daß damals schon das Schloß in Flammen stand, wunderte sich darüber; er bemerkte, wie man wohlbekannte Leute in der Nacht an ihren Stimmen erkennen konnte; und gab ihm, da er mit einem verlegenen Gesicht die Achseln zuckte, auf, der Sache auf das allereifrigfte und strengfte nachzuspuren. In diesem Augenblick berichtete jemand, der sich aus dem hintern Kreise hervordrangte, daß einer von den, durch den Grafen F ... verwundeten, Frevlern, da er in dem Korridor niedergefunten, von den Leuten des Kommendanten in ein Behältnis geschleppt worden, und darin noch befindlich sei. Der General ließ diesen hierauf durch eine Wache herbeiführen, ein Purzes Verhor über ihn halten; und die ganze Rotte, nachdem sener sie genannt hatte, funf an der Zahl 3us sammen, erschießen. Dies abgemacht, gab der General, nach Zurudlassung einer Heinen Besatzung, Befehl zum allgemeinen Aufbruch der übrigen Truppen; die Offiziere zerstreuten sich eiligst zu ihren Korps; der Graf trat, durch die Verwirrung der Auseinander-Gilenden, zum Kommendanten, und bedauerte, daß er sich der Frau Marquise, unter diesen Umständen, gehorsamst empfehlen musse: und in weniger, als einer Stunde, war das ganze Fort von Ruffen wieder leer.

Die Familie dachte nun darauf, wie sie in der Zukunst eine Gelegenheit sinden würde, dem Grafen irgend eine Äußerung ihrer Dankbarkeit zu geben; doch wie groß war ihr Schrecken, als sie erfuhr, daß derselbe noch am Tage seines Aufbruchs aus dem Fort, in einem Gesecht mit den seindlichen Truppen, seinen Tod gesunden habe. Der Courier, der diese Nachricht nach M... brachte, hatte ihn mit eignen Augen, tödlich durch die Brust geschossen, nach D... tragen sehen, wo er, wie man sichere Nach-

richt hatte, in dem Augenblick, da ihn die Träger von den Schultern nehmen wollten, verblichen war. Der Kommendant, der sich selbst auf das Dosthaus verfügte, und sich nach den näheren Umständen dieses Vorfalls erkundigte, erfuhr noch, daß er auf dem Schlachtfeld in dem Moment, da ihn der Schuß traf, gerufen habe: "Julietta! Diese Kugel rächt dich!" und nachher seine Lippen auf immer geschlossen hätte. Die Marquise war untröstlich, daß sie die Gelegenheit hatte vorbeigehen lassen, sich zu seinen Füßen zu werfen. Sie machte sich die lebhaftesten Vorwurfe, daß sie ihn, bei feiner, vielleicht aus Bescheidenheit, wie sie meinte, herrührenden Weigerung, im Schlosse zu erscheinen, nicht selbst aufgesucht habe; be= dauerte die Unglückliche, ihre Namensschwester, an die er noch im Tode gedacht hatte; bemühte sich vergebens, ihren Aufenthalt zu erforschen, um sie von diesem ungludlichen und rührenden Vorfall zu unterrichten; und mehrere Monden vergingen, ehe sie selbst ihn vergessen Fonnte.

Die Familie mußte nun das Kommendantenhaus räumen, um dem russischen Besehlshaber darin Platz zu machen. Man überlegte anfangs, ob man sich nicht auf die Güter des Kommendanten begeben sollte, wozu die Marquise einen großen Hang hatte; doch da der Obrist das Landleben nicht liebte, so bezog die Familie ein Haus in der Stadt, und richtete sich dasselbe zu einer immerwährenden Wohznung ein. Alles kehrte nun in die alte Ordnung der Dinge zurück. Die Marquise knüpste den lange unterbrochenen Unterricht ihrer Kinder wieder an, und suchte, für die Feierstunden, ihre Staffelei und Bücher hervor: als sie sich, sonst die Göttin der Gesundheit selbst, von wiederholten Unpäßlichkeiten befallen fühlte, die sie, ganze Wochen lang, für die Gesellschaft untauglich machten. Sie litt an

Übelkeiten, Schwindeln und Ohnmachten, und wußte nicht, was sie aus diesem sonderbaren Zustand machen solle. Eines Morgens, da die Familie beim Tee saß, und der Vater sich, auf einen Augenblick, aus dem Zimmer entfernt hatte, sagte die Marquise, aus einer langen Gedankenlosigkeit erwachend, zu ihrer Mutter: "wenn mir eine Frau fagte, daß sie ein Gefühl hatte, ebenso, wie ich jett, da ich die Taffe ergriff, so wurde ich bei mir denken, daß sie in gesegneten Leibesumständen mare". Frau von G .... sagte, sie verstände sie nicht. Die Marquise erklärte sich noch einmal, daß sie eben jett eine Sensation gehabt hatte, wie damals, als sie mit ihrer zweiten Tochter schwanger war. Frau von 6 .... sagte, sie wurde vielleicht den Dhantasus gebaren, und lachte. Morpheus wenigstens, versetzte die Marquise, oder einer der Träume aus seinem Gefolge, wurde sein Vater sein; und scherzte gleichfalls. Doch der Obrist kam, das Gespräch ward abgebrochen, und der ganze Gegenstand, da die Marquise sich in einigen Tagen wieder erholte, vergessen.

Bald darauf ward der Famílie, eben zu einer Zeit, da sich auch der Forstmeister von S...., des Kommendanten Sohn, in dem Hause eingefunden hatte, der sonderbare Schrecken, durch einen Kammerdiener, der ins Zimmer trat, den Grafen F... anmelden zu hören. "Der Graf F...!" sagte der Qater und die Tochter zugleich; und das Erstaunen machte alle sprachlos. Der Kammerdiener verssicherte, daß er recht gesehen und gehört habe, und daß der Graf schon im Vorzimmer stehe, und warte. Der Kommendant sprang sogleich selbst auf, ihm zu öffnen, wostauf er, schön, wie ein junger Gott, ein wenig bleich im Gesicht, eintrat. Nachdem die Zzene unbegreislicher Verswunderung vorüber war, und der Graf, auf die Anschuldisgung der Eltern, daß er sa tot sei, versichert hatte, daß

er lebe; wandte er sich, mit vieler Rührung im Gesicht, zur Tochter, und seine erste Frage war gleich, wie sie sich befinde? Die Marquise versicherte, sehr wohl, und wollte nur wissen, wie er ins Leben erstanden sei. Doch er, auf seinen Gegenstand beharrend, erwiderte: daß sie ihm nicht die Wahrheit sage; auf ihrem Antlitz drücke sich eine selt= same Mattigkeit aus; ihn muffe alles trugen, oder sie sei unpäßlich, und leide. Die Marquise, durch die Bergliche keit, womit er dies vorbrachte, gut gestimmt, versetzte: nun ja; diese Mattigkeit, wenn er wolle, konne für die Spur einer Kränklichkeit gelten, an welcher sie vor einigen Wochen gelitten hätte; sie fürchte inzwischen nicht, daß diese weiter von Folgen sein würde. Worauf er, mit einer aufflammenden Freude, erwiderte: er auch nicht! und hinzusetzte, ob sie ihn heiraten wolle? Die Marquise wußte nicht, was sie von dieser Aufführung denken solle. Sie sah, über und über rot, ihre Mutter, und diese, mit Verlegenheit, den Sohn und den Vater an; mahrend der Graf vor die Marquise trat, und, indem er ihre hand nahm, als ob er sie kuffen wollte, wiederholte: ob sie ihn verstanden hätte? Der Kommendant sagte: ob er nicht Plat nehmen wolle; und sette ihm, auf eine verbindliche, obschon etwas ernst= hafte, Art, einen Stuhl bin. Die Obriftin sprach: "in der Tat, wir werden glauben, daß Sie ein Geift sind, bis Sie uns werden eröffnet haben, wie Sie aus dem Grabe, in welches man Sie zu D... gelegt hatte, erstanden sind". Der Graf setzte sich, indem er die hand der Dame fahren ließ, nieder, und fagte, daß er, durch die Umftande ge-3mungen, sich sehr kurz fassen musse: daß er, tötlich durch die Brust geschossen, nach D . . . gebracht worden ware; daß er mehrere Monate daselbst an seinem Leben ver= zweifelt hatte; daß mahrend deffen die Frau Marquise fein einziger Gedante gewesen mare; daß er die Luft und den 134

Schmerz nicht beschreiben könnte, die sich in dieser Vorstellung umarmt hätten; daß er endlich, nach seiner Wiederherstellung, wieder zur Armee gegangen mare; daß er daselbst die lebhafteste Unruhe empfunden hatte; daß er mehrere Male die Feder ergriffen, um in einem Briefe, an den herrn Obristen und die Frau Marquise, seinem Berzen Luft zu machen; daß er plotilich mit Depeschen nach Neapel geschickt worden ware; daß er nicht wisse, ob er nicht von dort weiter nach Konstantinopel werde abgeordert werden; daß er vielleicht gar nach St. Petersburg werde geben muffen; daß ihm inzwischen unmöglich ware, länger zu leben, ohne über eine notwendige Forderung seiner Seele ins Reine zu sein; daß er dem Drang, bei seiner Durchreise durch M . . . , einige Schritte zu diesem 3wed zu tun, nicht habe widerstehen konnen; kurz, daß er den Wunsch hege, mit der hand der Frau Marquise begludt zu werden, und daß er auf das ehrfurchtvollste, inständigste und dringendste bitte, sich ihm hierüber gütig zu erklären. — Der Kommendant, nach einer langen Pause, erwiderte: daß ihm dieser Antrag zwar, wenn er, wie er nicht zweifle, ernsthaft gemeint sei, sehr schmeichelhaft wäre. Bei dem Tode ihres Gemahls, des Marquis von D.... hatte sich seine Tochter aber entschlossen, in keine zweite Vermählung einzugehen. Da ihr sedoch kürzlich von ihm eine so große Verbindlichkeit auferlegt worden sei: so wäre es nicht unmöglich, daß ihr Entschluß dadurch, seinen Wunschen gemäß, eine Abanderung erleide; er bitte sich inzwischen die Erlaubnis für sie aus, darüber im Stillen mährend einiger Zeit nachdenken zu durfen. Der Graf versicherte, daß diese gutige Erdarung zwar alle seine hoffnungen befriedige; daß sie ihn, unter anderen Umständen, auch völlig beglücken würde; daß er die ganze Unschicklichkeit fühle, sich mit derselben nicht zu beruhigen: daß dringende Ver-

hältnisse sedoch, über welche er sich näher auszulassen nicht im Stande sei, ihm eine bestimmtere Erelarung außerst wunschenswert machten; daß die Dferde, die ihn nach Neapel tragen sollten, vor seinem Wagen stunden; und daß er inständigft bitte, wenn irgend etwas in diesem hause gunftig für ihn spreche, — wobei er die Marquise ansah ihn nicht, ohne eine gütige Außerung darüber, abreisen zu laffen. Der Obrift, durch diese Aufführung ein wenig be= treten, antwortete, daß die Dankbarkeit, die die Marquise für ihn empfände, ihn zwar zu großen Voraussetzungen berechtige; doch nicht zu so großen; sie werde bei einem Schritte, bei welchem es das Glud ihres Lebens gelte, nicht ohne die gehörige Klugheit verfahren. Es ware unerlaglich, daß seiner Tochter, bevor sie sich erkläre, das Glud seiner naheren Bekanntschaft wurde. Er lade ihn ein, nach Vollendung seiner Geschäftsreise, nach M ... 3us rudzukehren, und auf einige Zeit der Gaft seines hauses 3u sein. Wenn alsdann die Frau Marquise hoffen könne, durch ihn gludlich zu werden, so werde auch er, eher aber nicht, mit Freuden vernehmen, daß sie ihm eine bestimmte Antwort gegeben habe. Der Graf außerte, indem ihm eine Rote ins Gesicht stieg, daß er seinen ungeduldigen Wunschen, während seiner ganzen Reise, dies Schicksal voraus= gesagt habe; daß er sich inzwischen dadurch in die äußerste Bekummernis gefturzt sehe; daß ihm, bei der ungunftigen Rolle, die er eben jett zu spielen gezwungen sei, eine nähere Bekanntschaft nicht anders als vorteilhaft sein könne; daß er für seinen Ruf, wenn anders diese zweideutigfte aller Cigenschaften in Erwägung gezogen werden solle, ein= stehen zu dürfen glaube; daß die einzige nichtswürdige Handlung, die er in seinem Leben begangen hätte, der Welt unbekannt, und er schon im Begriff sei, sie wieder gut zu machen; daß er, mit einem Wort, ein ehrlicher Mann sei, 136

und die Versicherung anzunehmen bitte, daß diese Vers sicherung wahrhaftig sei. — Der Kommendant erwiderte, indem er ein wenig, obschon ohne Ironie, lächelte, daß er alle diese Außerungen unterschreibe. Noch hätte er keines jungen Mannes Bekanntschaft gemacht, der, in so kurzer Zeit, so viele vortreffliche Sigenschaften des Charakters entwickelt hatte. Er glaube faft, daß eine Burge Bedentzeit die Unschlüssigkeit, die noch obwalte, heben wurde; bevor er sedoch Rudsprache genommen hätte, mit seiner sowohl, als des herrn Grafen Familie, konne keine andere Erklärung, als die gegebene, erfolgen. hierauf außerte der Graf, daß er ohne Eltern und frei sei. Sein Onkel sei der General K . . . , für dessen Sinwilligung er stehe. Er sette hinzu, daß er herr eines ansehnlichen Vermögens ware, und sich wurde entschließen konnen, Italien zu seinem Daterlande zu machen. - Der Kommendant machte ihm eine verbindliche Verbeugung, erklärte seinen Willen noch einmal; und bat ihn, bis nach vollendeter Reise, von dieser Sache abzubrechen. Der Graf, nach einer kurzen Dause, in welcher er alle Merkmale der größten Unruhe gegeben hatte, sagte, indem er sich zur Mutter wandte, daß er sein Außerstes getan hatte, um dieser Geschäftsreise auszuweichen; daß die Schritte, die er deshalb beim General en Chef, und dem General K ..., seinem Onkel, gewagt hatte, die entscheidendsten gewesen waren, die sich hatten tun lassen; daß man aber geglaubt hatte, ihn dadurch aus einer Schwermut aufzurütteln, die ihm von seiner Krankheit noch zuruckgeblieben ware; und daß er sich jetzt völlig dadurch ins Elend gefturzt sehe. - Die Familie wußte nicht, was sie zu dieser Außerung sagen sollte. Der Graf fuhr fort, indem er sich die Stirn rieb, daß, wenn irgend hoffnung ware, dem Ziele seiner Wunsche dadurch naher zu kommen, er seine Reise auf einen Tag, auch wohl noch etwas das

rüber, aussetzen würde, um es zu versuchen. — hierbei sah er, nach der Reihe, den Kommendanten, die Marquise und die Mutter an. Der Kommendant blickte misvergnügt vor sich nieder, und antwortete ihm nicht. Die Obristin sagte: "gehn Sie, gehn Sie, Herr Graf; reisen Sie nach Neapel; schenken Sie uns, wenn Sie wiederkehren, auf einige Zeit das Gluck Ihrer Gegenwart; so wird sich das Übrige sinden". — Der Graf saß einen Augenblick, und schien zu suchen, was er zu tun habe. Drauf, indem er sich erhob, und seinen Stuhl wegsetzte: da er die hoffnungen, sprach er, mit denen er in dies haus getreten sei, als übereilt erkennen muffe, und die Familie, wie er nicht mißbillige, auf eine nähere Bekanntschaft bestehe: so werde er seine Depeschen, zu einer anderweitigen Expedition, nach 3..., in das Hauptquartier, zurückschicken, und das gütige Anerbieten, der Gaft dieses Bauses zu sein, auf einige Wochen annehmen. Worauf er noch, den Stuhl in der hand, an der Wand stehend, einen Augenblick verharrte, und den Kommendanten ausah. Der Kommendant versetzte, daß es ihm außerft leid tun wurde, wenn die Leidenschaft, die er zu seiner Tochter gefaßt zu haben scheine, ihm Un= annehmlichkeiten von der ernsthaftesten Art zuzoge: daß er indessen wissen musse, was er zu tun und zu lassen habe, die Depeschen abschicken, und die für ihn bestimmten 3im= mer beziehen mochte. Man sah ihn bei diesen Worten sich entfärben, der Mutter ehrerbietig die Hand kuffen, sich gegen die Übrigen verneigen und sich entfernen.

Als er das Zimmer verlassen hatte, wußte die Familie nicht, was sie aus diefer Erscheinung machen solle. Mutter sagte, es ware wohl nicht möglich, daß er Depeschen, mit denen er nach Neapel ginge, nach 3 . . . zurudschiden wolle, bloß, weil es ihm nicht gelungen wäre, auf seiner Durchreise durch M . . . , in einer funf Minuten langen

Unterredung, von einer ihm ganz unbekannten Dame ein Jawort zu erhalten. Der Forstmeister außerte, daß eine so leichtsinnige Tat ja mit nichts Geringerem, als Festungs= arrest, bestraft werden würde! Und Kassation obenein, setzte der Kommendant hinzu. Es habe aber damit keine Gefahr, fuhr er fort. Es sei ein bloker Schreckschuß beim Sturm; er werde sich wohl noch, ehe er die Depeschen ab= geschickt, wieder besinnen. Die Mutter, als sie von dieser Gefahr unterrichtet ward, außerte die lebhafteste Besorg= nis, daß er sie abschicken werde. Sein heftiger, auf einen Dunkt hintreibender Wille, meinte sie, scheine ihr grade einer solchen Tat fähig. Sie bat den Forstmeister auf das dringendste, ihm sogleich nachzugehen, und ihn von einer so unglückdrohenden handlung abzuhalten. Der Forst= meister erwiderte, daß ein solcher Schritt gerade das Gegenteil bewirken, und ihn nur in der hoffnung, durch seine Kriegslift zu siegen, bestärken wurde. Die Marquise war derselben Meinung, obschon sie versicherte, daß ohne ihn die Absendung der Depeschen unfehlbar erfolgen wurde, indem er lieber werde unglücklich werden, als sich eine Bloge geben wollen. Alle kamen darin überein, daß sein Betragen sehr sonderbar sei, und daß er Damenherzen durch Anlauf, wie Festungen, zu erobern gewohnt scheine. In diesem Augenblick bemerkte der Kommendant den angespannten Wagen des Grafen vor seiner Tur. Er rief die Familie ans Fenfter, und fragte einen eben eintretenden Bedienten, erstaunt, ob der Graf noch im Bause sei? Der Bediente antwortete, daß er unten, in der Domeftikenstube, in Gesellschaft eines Adjutanten, Briefe Schreibe und Dakete versiegle. Der Kommendant, der seine Bestürzung unterdrudte, eilte mit dem Forstmeister hinunter, und fragte den Grafen, da er ihn auf dazu nicht schicklichen Tischen seine Geschäfte betreiben sah, ob er nicht in seine Zimmer

treten wolle? Und ob er sonst irgend etwas besehle? Der Graf erwiderte, indem er mit Gilfertigkeit fortschrieb, daß er untertanigft dante, und daß sein Geschäft abgemacht sei; fragte noch, indem er den Brief zusiegelte, nach der Uhr; und wünschte dem Adjutanten, nachdem er ihm das ganze Portefeuille übergeben hatte, eine glückliche Reise. Der Kommendant, der seinen Augen nicht traute, sagte, indem der Adjutant zum Bause hinausging: "Berr Graf, wenn Sie nicht sehr wichtige Grunde haben" - "Entscheidende!" fiel ihm der Graf ins Wort; begleitete den Adjutanten zum Wagen, und öffnete ihm die Tür. diesem Fall wurde ich wenigstens", fuhr der Kommendant fort, "die Depeschen" - "Es ist nicht möglich", antwortete der Graf, indem er den Adjutanten in den Sitz hob. "Die Depeschen gelten nichts in Neapel ohne mich. Ich habe auch daran gedacht. Fahr zu!" — "Und die Briefe Ihres herrn Onkels?" rief der Adjutant, sich aus der Tur hervorbeugend. "Treffen mich", erwiderte der Graf, "in M . . . . " "Fahr zu", sagte der Adsutant, und rollte mit dem Wagen dahin.

Hierauf fragte der Graf F..., indem er sich zum Kommendanten wandte, ob er ihm gefälligst sein Zimmer and weisen lassen wolle? Er würde gleich selbst die Shre haben, antwortete der verwirrte Obrist; rief seinen und des Grasen Leuten, das Gepäck desselben aufzunehmen: und führte ihn in die für fremden Besuch bestimmten Gemächer des Hauses, wo er sich ihm mit einem trocknen Gesicht empfahl. Der Graf kleidete sich um; verließ das Haus, um sich bei dem Gouverneur des Plates zu melden, und für den ganzen weiteren Rest des Tages im Hause unsichtbar, kehrte er erst kurz vor der Abendtasel dahin zurück.

Inzwischen war die Familie in der lebhaftesten Unruhe. Der Forstmeister erzählte, wie bestimmt, auf einige Vor-140

stellungen des Kommendanten, des Grafen Antworten ausgefallen waren; meinte, daß sein Verhalten einem vollig überlegten Schritt ähnlich sehe; und fragte, in aller Welt, nach den Ursachen einer so auf Courserpferden gehenden Bewerbung. Der Kommendant sagte, daß er von der Sache nichts verstehe, und forderte die Familie auf, davon weiter nicht in feiner Gegenwart zu sprechen. Die Mutter sah alle Augenblide aus dem Fenster, ob er nicht kommen, seine leichtsinnige Tat bereuen, und wieder gut machen werde. Endlich, da es finfter ward, setzte sie sich zur Marquise nieder, welche, mit vieler Emsigkeit, an einem Tisch arbeitete, und das Gespräch zu vermeiden schien. Sie fragte sie halblaut, während der Vater auf= und niederging, ob sie begreife, was aus dieser Sache werden solle? Die Marquise antwortete, mit einem schüchtern nach dem Kommendanten gewandten Blid: wenn der Vater bewirkt hatte, daß er nach Neapel gereift wäre, so wäre alles gut. "Nach Neapel!" rief der Kommendant, der dies gehört hatte. "Sollt' ich den Priefter holen lassen? Oder hatt' ich ihn schließen laffen und arretieren, und mit Bewachung nach Neapel schicken sollen?" — "Nein", antwortete die Marquise, naber lebhafte und eindringliche Vorstellungen tun ihre Wirkung"; und sah, ein wenig unwillig, wieder auf ihre Arbeit nieder. — Endlich gegen die Nacht erschien der Graf. Man erwartete nur, nach den ersten höflich Leitsbezeugungen, daß dieser Gegenstand zur Sprache tommen wurde, um ihn mit vereinter Kraft zu besturmen, den Schritt, den er gewagt hatte, wenn es noch möglich sei, wieder zurudzunehmen. Doch vergebens, mährend der ganzen Abendtafel, erharrte man diesen Augenblick. flissentlich alles, was darauf führen konnte, vermeidend, unterhielt er den Kommendanten vom Kriege, und den Forstmeister von der Jagd. Als er des Gefechts bei D ...

in welchem er verwundet worden war, erwähnte, verwickelte ihn die Mutter bei der Geschichte seiner Krankheit, fragte ihn, wie es ihm an diesem Heinen Orte ergangen sei, und ob er die gehörigen Bequemlichkeiten gefunden hatte. hier= auf erzählte er mehrere, durch seine Leidenschaft zur Marquise interessanten, Züge: wie sie beständig, während seiner Krankheit, an seinem Bette gesessen hatte; wie er die Dorftellung von ihr, in der hitze des Wundfiebers, immer mit der Vorstellung eines Schwans verwechselt hatte, den er, als Knabe, auf feines Ontels Gutern gesehen; daß ihm besonders eine Erinnerung rührend gemesen mare, da er diesen Schwan einst mit Kot beworfen, worauf dieser still untergetaucht, und rein aus der Flut wieder emporgetom= men sei; daß sie immer auf feurigen Fluten umhergeschwommen ware, und er Thinka gerufen hatte, welches der Name senes Schwans gewesen, daß er aber nicht im Stande gewesen ware, sie an sich zu loden, indem sie ihre Freude gehabt hatte, bloß am Rudern und In-die-Brufts sich=werfen; versicherte plöglich, blutrot im Gesicht, daß er sie außerordentlich liebe: sah wieder auf seinen Teller nieder, und schwieg. Mun mußte endlich von der Tafel aufstehen; und da der Graf, nach einem furzen Gespräch mit der Mutter, sich sogleich gegen die Gesellschaft verneigte, und wieder in sein Zimmer zurudzog: so standen die Mitglieder derselben wieder, und wußten nicht, was sie denten sollten. Der Kommendant meinte: man muffe der Sache ihren Lauf lassen. Er rechne wahrscheinlich auf seine Verwandten bei diesem Schritte. Infame Kassation ftunde sonft darauf. Frau von G .... fragte ihre Tochter, was sie denn von ihm halte? Und ob sie sich wohl zu irgend einer Äuße= rung, die ein Unglück vermiede, würde verstehen können? Die Marquise antwortete: "Liebste Mutter! Das ist nicht möglich. Es tut mir leid, daß meine Dankbarkeit auf eine 142

so harte Probe gestellt wird. Doch es war mein Entschluß, mich nicht wieder zu vermählen; ich mag mein Glück nicht, und nicht so unüberlegt, auf ein zweites Spiel setzen." Der Forstmeister bemerkte, daß, wenn dies ihr fester Wille ware, auch diese Ertlarung ihm Ruten schaffen konne, und daß es fast notwendig scheine, ihm irgend eine bestimmte zu geben. Die Obristin versetzte, daß, da dieser junge Mann, den so viele außerordentliche Sigenschaften empföhlen, seinen Aufenthalt in Italien nehmen zu wollen, ertlart habe, sein Antrag, nach ihrer Meinung, einige Rud's sicht, und der Entschluß der Marquise Prufung verdiene. Der Forstmeister, indem er sich bei ihr niederließ, fragte, wie er ihr denn, was seine Person anbetreffe, gefalle? Die Marquise antwortete, mit einiger Verlegenheit: "er gefällt und mißfallt mir"; und berief sich auf das Gefühl der anderen. Die Obristin sagte: "wenn er von Reapel 3urudtehrte, und die Erkundigungen, die wir ingwischen über ihn einziehen konnten, dem Gesamteindruck, den du von ihm empfangen haft, nicht widersprächen: wie würdest du dich, falls er alsdann seinen Antrag wiederholte, erklären?" "In diesem Fall", versetzte die Marquise, "würd' ich da in der Tat seine Wünsche so lebhaft scheinen, diese Wünsche" - sie stockte, und ihre Augen glanzten, indem sie dies sagte — "um der Verbindlichkeit willen, die ich ihm schuldig bin, erfüllen." Die Mutter, die eine zweite Vermählung ihrer Tochter immer gewünscht hatte, hatte Mühe, ihre Freude über diese Erklärung zu verbergen, und sann, was sich wohl daraus machen lasse. Der Forst= meister sagte, indem er unruhig vom Sitz wieder aufstand, daß, wenn die Marquise irgend an die Möglichkeit denke, ihn einst mit ihrer Hand zu erfreuen, jetzt gleich notwendig ein Schritt dazu geschehen musse, um den Folgen seiner rasenden Tat vorzubeugen. Die Mutter mar derselben

Meinung, und behauptete, daß zulett das Wagftuck nicht allzugroß ware, indem bei so vielen vortrefflichen Eigenschaften, die er in jener Nacht, da das Fort von den Ruffen erfturmt ward, entwickelte, kaum zu fürchten sei, daß sein übriger Lebenswandel ihnen nicht entsprechen sollte. Die Marquise sah, mit dem Ausdruck der lebhaftesten Un= ruhe, vor sich nieder. "Man könnte ihm ja", fuhr die Mutter fort, indem sie ihre Hand ergriff, "etwa eine Er-Karung, daß du, bis zu seiner Rückehr von Neapel, in keine andere Verbindung eingehen wolleft, zukommen laffen." Die Marquise sagte: "diese Erklärung, liebste Mutter, kann ich ihm geben; ich fürchte nur, daß sie ihn nicht be= ruhigen, und uns verwickeln wird." "Das sei meine Sorge!" erwiderte die Mutter, mit lebhafter Freude; und sah sich nach dem Kommendanten um. "Lorenzo!" fragte sie, "was meinft du?" und machte Anstalten, sich vom Sit 3u er= beben. Der Kommendant, der alles gehört hatte, stand am Fenster, sah auf die Straße hinaus, und sagte nichts. Der Forstmeister versicherte, daß er, mit dieser unschädlichen Erdarung, den Grafen aus dem Bause zu schaffen, sich anheischig mache. "Nun so macht! macht! macht!" rief der Vater, indem er sich umtehrte: "ich muß mich diesem Ruffen schon zum zweiten Mal ergeben!" — hierauf sprang die Mutter auf, kußte ihn und die Tochter, und fragte, indem der Vater über ihre Geschäftigkeit lächelte, wie man dem Grafen jett diese Erdarung augenblidlich hinters bringen solle? Man beschloß, auf den Vorschlag des Forst= meisters, ihn bitten zu lassen, sich, falls er noch nicht ent= Leidet sei, gefälligst auf einen Augenblick zur Familie zu verfügen. Er werde gleich die Shre haben zu erscheinen! ließ der Graf antworten, und kaum war der Kammerdiener mit dieser Meldung zurud, als er schon selbst, mit Schritten, die die Freude beflügelte, ins Zimmer trat, und zu den 144

Füßen der Marquise, in der allerlebhaftesten Rührung, niedersank. Der Kommendant wollte etwas sagen: doch er, indem er aufstand, versetzte, er wisse genug! kußte ihm und der Mutter die Band, umarmte den Bruder, und bat nur um die Gefälligkeit, ihm sogleich zu einem Reisewagen 3u verhelfen. Die Marquise, obschon von diesem Auftritt bewegt, sagte doch: "ich fürchte nicht, Berr Graf, daß Ihre rasche Hoffnung Sie zu weit" — "Nichts! Nichts!" versette der Graf; "es ist nichts geschehen, wenn die Erkundigungen, die Sie über mich einziehen mögen, dem Gefühl widersprechen, das mich zu Ihnen in dies Zimmer zus rudberief." Hierauf umarmte der Kommendant ihn auf das herzlichste, der Forstmeister bot ihm sogleich seinen eignen Reisewagen an, ein Jäger flog auf die Post, Courierpferde auf Pramien zu bestellen, und Freude war bei dieser Abreise, wie noch niemals bei einem Empfang. Er hoffe, sagte der Graf, die Depeschen in B... einzuholen, von wo er jett einen näheren Weg nach Neapel, als über M... einschlagen würde; in Neapel würde er sein Mög= lichstes tun, die fernere Geschäftsreise nach Konstantinopel abzulehnen; und da er, auf den außerften Fall, entschlossen ware, sich krank anzugeben, so versicherte er, daß, wenn nicht unvermeidliche Hindernisse ihn abhielten, er in Zeit von vier bis sechs Wochen unfehlbar wieder in M... sein wurde. hierauf meldete sein Jager, daß der Wagen angespannt, und alles zur Abreise bereit sei. Der Graf nahm seinen But, trat vor die Marquise, und ergriff ihre Hand. "Nun denn", sprach er, "Julietta, so bin ich einigermaßen beruhigt"; und legte seine Sand in die ihrige; "obschon es mein sehnlichster Wunsch war, mich noch vor meiner Abreise mit Ihnen zu vermählen." "Vermählen!" riefen alle Mitglieder der Familie aus. "Vermählen", wieder» holte der Graf, Luste der Marquise die Band, und ver-K IV 10 145

sicherte, da diese fragte, ob er von Sinnen sei: es würde ein Tag kommen, wo sie ihn verstehen würde! Die Fas milie wollte auf ihn bose werden; doch er nahm gleich auf das wärmste von allen Abschied, bat sie, über diese Äußestung nicht weiter nachzudenken, und reiste ab.

Mehrere Wochen, in welchen die Familie, mit fehr verschiedenen Empfindungen, auf den Ausgang dieser sonder= baren Sache gespannt war, verstrichen. Der Kommendant empfing vom General K..., dem Onkel des Grafen, eine höfliche Zuschrift; der Graf selbst schrieb aus Neapel; die Erkundigungen, die man über ihn einzog, sprachen ziemlich 3u seinem Vorteil; kurz, man hielt die Verlobung schon für so gut, wie abgemacht: als sich die Kränklichkeiten der Marquise, mit größerer Lebhaftigkeit, als jemals, wieder Sie bemerkte eine unbegreifliche Veranderung ihrer Gestalt. Sie entdeckte sich mit völliger Freimutigkeit ihrer Mutter, und sagte, sie wisse nicht, was sie von ihrem Zustand denken solle. Die Mutter, welche so sonderbare Bufalle für die Gesundheit ihrer Tochter außerft besorgt machten, verlangte, daß sie einen Arzt zu Rate ziehe. Die Marquise, die durch ihre Natur zu siegen hoffte, sträubte sich dagegen; sie brachte mehrere Tage noch, ohne dem Rat der Mutter zu folgen, unter den empfindlichsten Leiden 3u: bis Gefühle, immer wiederkehrend und von so wunders barer Art, sie in die lebhafteste Unruhe sturzten. Sie ließ einen Arzt rufen, der das Vertrauen ihres Vaters besaß, nőtígte íhn, da gerade díe Mutter abwesend war, auf den Divan nieder, und eröffnete ihm, nach einer Purzen Gin= leitung, scherzend, was sie von sich glaube. Der Arzt warf einen forschenden Blid auf sie; schwieg noch, nachdem er eine genaue Untersuchung vollendet hatte, eine Zeitlang: und antwortete dann, mit einer sehr ernsthaften Miene, daß die Frau Marquise ganz richtig urteile. Nachdem er 146

sich auf die Frage der Dame, wie er dies verstehe, ganz deutlich erklärt, und mit einem Lächeln, das er nicht unterdruden konnte, gesagt hatte, daß sie gang gesund sei, und keinen Arzt brauche, 30g die Marquise, und sah ihn sehr streng von der Seite an, die Klingel, und bat ihn, sich zu entfernen. Sie äußerte halblaut, als ob er der Rede nicht wert ware, vor sich nieder murmelnd: daß sie nicht Luft hatte, mit ihm über Gegenstände dieser Art zu scherzen. Der Doktor erwiderte empfindlich: er musse wunschen, daß sie immer zum Scherz so wenig aufgelegt gewesen ware, wie jett; nahm Stock und hut, und machte Anstalten, sich sogleich zu empfehlen. Die Marquise versicherte, daß sie von diesen Beleidigungen ihren Vater unterrichten wurde. Der Arzt antwortete, daß er seine Aussage vor Gericht beschwören könne: öffnete die Tür, verneigte sich, und wollte das Zimmer verlassen. Die Marquise fragte, da er noch einen Bandschuh, den er hatte fallen lassen, von der Erde aufnahm: "und die Möglichkeit davon, herr Doktor?" Der Doktor erwiderte, daß er ihr die letten Grunde der Dinge nicht werde zu er laren brauchen; verneigte sich ihr noch einmal, und ging ab.

Die Marquise stand, wie vom Donner gerührt. Sie raffte sich auf, und wollte zu ihrem Vater eilen; doch der sonderbare Ernst des Mannes, von dem sie sich beleicigt sah, lähmte alle ihre Slieder. Sie warf sich in der größten Bewegung auf den Divan nieder. Sie durchlief, gegen sich selbst mißtrauisch, alle Momente des verslossenen Jahres, und hielt sich für verrückt, wenn sie an den letzten dachte. Endlich erschien die Mutter; und auf die bestürzte Frage, warum sie so unruhig sei? erzählte ihr die Tochter, was ihr der Arzt soeben eröffnet hatte. Frau von S.... nannte ihn einen Unverschämten und Nichtswürdigen, und bestärkte die Tochter in dem Entschluß, diese Beleidigung dem Vater zu entdecken. Die Marquise versicherte, daß

es sein völliger Ernst gewesen sei, und daß er entschlossen Scheine, dem Dater ins Gesicht seine rasende Behauptung 3u wiederholen. Frau von G.... fragte, nicht wenig erschroden, ob sie denn an die Möglichkeit eines solchen 3u= standes glaube? "Cher", antwortete die Marquise, "daß die Gräber befruchtet werden, und sich dem Schofe der Leichen eine Geburt entwideln wird!" "Nun, du liebes, wunderliches Weib", sagte die Obristin, indem sie sie fest an sich drudte: "was beunruhigt dich denn? Wenn dein Bewußtsein dich rein spricht: wie kann dich ein Urteil, und ware es das einer ganzen Konsulta von Arzten, nur kummern? Ob das seinige aus Irrtum, ob es aus Boss heit entsprang: gilt es dir nicht völlig gleichviel? Doch schidlich ist es, daß wir es dem Vater entdeden." — "O Gott!" sagte die Marquise, mit einer konvulsivischen Bewegung: "wie kann ich mich beruhigen? Bab' ich nicht mein eignes, innerliches, mir nur allzuwohlbekanntes Ges fühl gegen mich? Würd' ich nicht, wenn ich in einer ans dern meine Empfindung wußte, von ihr felbst urteilen, daß es damit seine Richtigkeit habe?" "Es ist entsetlich", versetzte die Obristin. "Bosheit! Irrtum!" fuhr die Mars quise fort. "Was kann dieser Mann, der uns bis auf den heutigen Tag schätzungswürdig erschien, für Gründe haben, mich auf eine so mutwillige und niederträchtige Art 3u Pranken? Mich, die ihn nie beleidigt hatte? Die ihn mit Vertrauen, und dem Vorgefühl zukunftiger Dankbars keit, empfing? Bei der er, wie seine ersten Worte zeugten, mit dem reinen und unverfälschten Willen erschien, zu helfen, nicht Schmerzen, grimmigere, als ich empfand, erft zu er= regen? Und wenn ich in der Notwendigkeit der Wahl", fuhr sie fort, während die Mutter sie unverwandt ansah, "an einen Irrtum glauben wollte: ift es wohl möglich, daß ein Argt, auch nur von mittelmäßiger Geschicklichkeit, in 148

solchem Falle irre?" - Die Obriftin sagte ein wenig spit: und gleichwohl muß es doch notwendig eins oder das andere gewesen sein". "Ja!" versetzte die Marquise, "meine teuerste Mutter", indem sie ihr, mit dem Ausdruck der ge= frankten Warde, bochrot im Gesicht glubend, die Band füßte: "das muß es! Obschon die Amstände so außer» ordentlich sind, daß es mir erlaubt ift, daran zu zweifeln. Ich schwöre, weil es doch einer Versicherung bedarf, daß mein Bewußtsein gleich dem meiner Kinder ift; nicht reiner, Verehrungswürdigfte, kann das Ihrige sein. Sleichwohl bitte ich Sie, mir eine Bebamme rufen zu lassen, damit ich mich von dem, was ist, überzeuge, und, gleichviel alsdann, was es sei, beruhige." "Eine Hebamme!" rief Frau von 5.... mit Entwürdigung. "Ein reines Bewußtsein, und eine Hebamme!" Und die Sprache ging ihr aus. "Eine Hebamme, meine teuerste Mutter", wiederholte die Marquise, indem sie sich auf Knieen vor ihr niederließ; "und das augenblicklich, wenn ich nicht wahnsinnig werden soll." "O sehr gern", versetzte die Obriftin; "nur bitte ich, das Wochenlager nicht in meinem Hause zu halten." And das mit stand sie auf, und wollte das Zimmer verlassen. Die Marquise, ihr mit ausgebreiteten Armen folgend, siel ganz auf das Gesicht nieder, und umfaßte ihre Kniee. "Wenn irgend ein unfträfliches Leben", rief sie, mit der Beredt= samkeit des Schmerzes, "ein Leben, nach Ihrem Muster geführt, mir ein Recht auf Ihre Achtung gibt, wenn irgend ein mütterliches Gefühl auch nur, solange meine Schuld nicht sonnenklar entschieden ift, in Ihrem Busen für mich spricht: so verlassen Sie mich in diesen entsetzlichen Augenbliden nicht." — "Was ist es, das dich beunruhigt?" fragte die Mutter. "Ift es weiter nichts, als der Ausspruch des Arztes? Weiter nichts, als dein innerliches Gefühl?" "Nichts weiter, meine Mutter", versetzte die

Marquise, und legte ihre Hand auf die Brust. "Nichts, Julietta?" fuhr die Mutter fort. "Besinne dich. Ein Fehl= tritt, so unsäglich er mich schmerzen würde, er ließe sich, und ich müßte ihn zulett verzeihn; doch wenn du, um einem mütterlichen Verweis auszuweichen, ein Märchen von der Umwälzung der Weltordnung ersinnen, und gottes= lästerliche Schwüre häufen könntest, um es meinem, dir nur allzugerngläubigen, Berzen aufzuburden: so mare das schändlich; ich wurde dir niemals wieder gut werden." - "Möge das Reich der Erlösung einft so offen vor mir liegen, wie meine Seele vor Ihnen", rief die Marquise. "Ich ver= schwieg Ihnen nichts, meine Mutter." - Diese Außerung, voll Pathos getan, erschütterte die Mutter. "O Himmel!" rief sie: "mein liebenswürdiges Kind! Wie rührst du mich!" Und bob sie auf, und lußte sie, und drudte sie an ihre Bruft. "Was denn, in aller Welt, fürchtest du? Komm, du bift fehr frank." Sie wollte sie in ein Bett führen. Doch die Marquise, welcher die Tranen haufig flossen, ver= sicherte, daß sie sehr gesund ware, und daß ihr gar nichts fehle, außer jenem sonderbaren und unbegreiflichen Zustand. - "Buftand!" rief die Mutter wieder; "welch ein Zustand? Wenn dein Gedächtnis über die Vergangenheit so sicher ift, welch ein Wahnsinn der Furcht ergriff dich? Kann ein innerliches Gefühl denn, das doch nur dunkel sich regt, nicht trügen?" "Nein! Nein!" sagte die Marquise, "es trügt mich nicht! Und wenn Sie die Hebamme rufen lassen wollen, so werden Sie horen, daß das Entsetliche, mich Vernichtende, wahr ift." - "Komm, meine liebste Tochter", sagte Frau von G ...., die für ihren Verstand zu fürchten anfing. "Komm, folge mir, und lege dich zu Bett. Was meintest du, daß dir der Arzt gesagt hat? Wie dein Gesicht glüht! Wie du an allen Gliedern so zitterst! Was war es schon, das dir der Arzt gesagt hat?" And damit 150

Jog sie die Marquise, ungläubig nunmehr an den ganzen Auftritt, den sie ihr erzählt hatte, mit sich fort. — Die Marquise sagte: "Liebe! Vortreffliche!" indem sie mit weis nenden Augen lächelte. "Ich bin meiner Sinne mächtig. Der Arzt hat mir gesagt, daß ich in gesegneten Leibesumständen bin. Lassen Sie die Hebamme rusen: und sobald sie sagt, daß es nicht wahr ist, bin ich wieder ruhig." "Gut, gut!" erwiderte die Obristin, die ihre Angst unterdrückte. "Sie soll gleich kommen; sie soll gleich, wenn du dich von ihr willst auslachen lassen, erscheinen, und dir sagen, daß du eine Träumerin, und nicht recht klug bist." Und damit 30g sie die Klingel, und schickte augenblicklich einen ihrer Leute, der die Hebamme ruse.

Die Marquise lag noch, mit unruhig sich hebender Brust, in den Armen ihrer Mutter, als diese Frau erschien, und die Obristin ihr, an welcher seltsamen Vorstellung ihre Tochter krank liege, eröffnete. Die Frau Marquise schwöre, daß sie sich tugendhaft verhalten habe, und gleichwohl halte sie, von einer unbegreiflichen Empfindung getäuscht, für nötig, daß eine sachverständige Frau ihren Zustand untersuche. Die Bebamme, während sie sich von demselben unterrichtete, sprach vom jungen Blut und der Arglist der Welt; außerte, als sie ihr Geschaft vollendet hatte, der= gleichen Fälle wären ihr schon vorgekommen; die jungen Witwen, die in ihre Lage kamen, meinten alle auf wusten Inseln gelebt zu haben; beruhigte inzwischen die Frau Marquise, und versicherte sie, daß sich der muntere Korsar, der zur Nachtzeit gelandet, schon finden würde. Bei diesen Worten siel die Marquise in Ohnmacht. Die Obristin, die ihr mütterliches Gefühl nicht überwältigen konnte, brachte sie zwar, mit Bulfe der Bebamme, wieder ins Leben gurud. Doch die Entrüstung siegte, da sie erwacht war. "Julietta!" rief die Mutter mit dem lebhaftesten Schmerz. "Willst du

dích mir entdecken, willst du den Vater mir nennen." Und schien noch zur Versöhnung geneigt. Doch als die Marzquise sagte, daß sie wahnsinnig werden würde, sprach die Mutter, indem sie sich vom Divan erhob: "geh! geh! du bist nichtswürdig! Verslucht sei die Stunde, da ich dich gebar!" und verließ das Zimmer.

Die Marquise, der das Tageslicht von neuem schwinden wollte, 30g die Geburtshelferin vor sich nieder, und legte ihr Haupt heftig zitternd an ihre Bruft. Sie fragte, mit gebrochener Stimme, wie denn die Natur auf ihren Wegen walte? Und ob die Möglichkeit einer unwissentlichen Empfangnis sei? — Die Hebamme lächelte, machte ihr das Tuch los, und sagte, das würde sa doch der Frau Marquise Fall nicht sein. Nein, nein, antwortete die Marquise, sie habe wissentlich empfangen, sie wolle nur im allgemeinen wissen, ob diese Erscheinung im Reiche der Natur sei? Die hebamme versette, daß dies, außer der heiligen Jungfrau, noch keinem Weibe auf Erden zugestoßen mare. Die Marquise zitterte immer heftiger. Sie glaubte, daß sie augenblicklich niederkommen wurde, und bat die Geburtshelferin, indem sie sich mit frampfhafter Beangstigung an sie schloß, sie nicht zu verlassen. Die Hebamme beruhigte sie. Sie versicherte, daß das Wochenbett noch beträchtlich entfernt wäre, gab ihr auch die Mittel an, wie man, in solchen Fällen, dem Leumund der Welt ausweichen könne, und meinte, es würde noch alles gut werden. Doch da diese Trostgründe der unglücklichen Dame völlig wie Messer= stiche durch die Brust fuhren, so sammelte sie sich, sagte, sie befände sich besser, und bat ihre Gesellschafterin, sich 3u entfernen.

Kaum war die Hebamme aus dem Zimmer, als ihr ein Schreiben von der Mutter gebracht ward, in welchem diese sich so ausließ: "Herr von  $\mathfrak{G}$ .... wünsche, unter den ob= 152

waltenden Umständen, daß sie sein haus verlasse. Er sende ihr hierbei die über ihr Vermögen lautenden Papiere, und hoffe, daß ihm Gott den Jammer ersparen werde, sie wieder zu sehen." — Der Brief war inzwischen von Tranen benett; und in einem Winkel stand ein verwischtes Wort: diktiert. — Der Marquise stürzte der Schmerz aus den Augen. Sie ging, heftig über den Irrtum ihrer Eltern weinend, und über die Ungerechtigkeit, zu welcher diese vortrefflichen Menschen verführt wurden, nach den Ges machern ihrer Mutter. Es hieß, sie sei bei ihrem Vater; sie mankte nach den Gemächern ihres Vaters. Sie fank, als sie die Türe verschlossen fand, mit jammernder Stimme, alle Heiligen zu Zeugen ihrer Unschuld anrufend, vor ders selben nieder. Sie mochte wohl schon einige Minuten hier gelegen haben, als der Forstmeister daraus hervortrat, und 3u ihr mit flammendem Gesicht sagte: sie hore, daß der Kommendant sie nicht sehen wolle. Die Marquise rief: "mein liebster Bruder!" unter vielem Schluchzen; drangte sich ins Zimmer, und rief: "mein teuerster Vater!" und streckte die Arme nach ihm aus. Der Kommendant wandte ihr, bei ihrem Anblick, den Rücken zu, und eilte in fein Schlafgemach. Er rief, als sie ihn dahin verfolgte, "hin= weg!" und wollte die Ture zuwerfen; doch da sie, unter Jammern und Flehen, daß er sie schließe, verhinderte, so gab er ploglich nach und eilte, mahrend die Marquise zu ihm hineintrat, nach der hintern Wand. Sie warf sich ihm, der ihr den Ruden zugekehrt hatte, eben zu Fugen, und umfaßte zitternd seine Kniee, als ein Distol, das er ergriffen hatte, in dem Augenblick, da er es von der Wand herabrif, losging, und der Schuß schmetternd in die Dede fuhr. "Herr meines Lebens!" rief die Marquise, erhob sich leichenblaß von ihren Knieen, und eilte aus seinen Gemächern wieder hinweg. "Man soll sogleich anspannen",

sagte sie, indem sie in die ihrigen trat; sette sich, matt bis in den Tod, auf einen Sessel nieder, 30g ihre Kinder eilsertig an, und ließ die Sachen einpacken. Sie hatte eben ihr Kleinstes zwischen den Knieen, und schlug ihm noch ein Tuch um, um nunmehr, da alles zur Abreise bereit war, in den Wagen zu steigen: als der Forstmeister einztrat, und auf Befehl des Kommendanten die Zurücklassung und Überlieserung der Kinder von ihr forderte. "Dieser Kinder?" fragte sie; und stand auf. "Sag' deinem unzmenschlichen Vater, daß er kommen, und mich niederschießen, nicht aber mir meine Kinder entreißen könne!" Und hob, mit dem ganzen Stolz der Unschuld gerüftet, ihre Kinder auf, trug sie, ohne daß der Bruder gewagt hätte, sie anzuz halten, in den Wagen, und fuhr ab.

Durch diese schone Anstrengung mit sich selbst bekannt gemacht, hob sie sich plötslich, wie an ihrer eignen Band, aus der ganzen Tiefe, in welche das Schicksal sie herabgesturzt hatte, empor. Der Aufruhr, der ihre Brust zerriß, legte sich, als sie im Freien war, sie kußte häufig die Kinder, diese ihre liebe Beute, und mit großer Selbst= zufriedenheit gedachte sie, welch einen Sieg sie, durch die Kraft ihres schuldfreien Bewußtseins, über ihren Bruder davon getragen hatte. Ihr Verstand, stark genug, in ihrer sonderbaren Lage nicht zu reißen, gab sich gang unter der großen, heiligen und unerflärlichen Sinrichtung der Welt gefangen. Sie sah die Unmöglichkeit ein, ihre Familie von ihrer Unschuld zu überzeugen, begriff, daß sie sich darüber tröften müffe, falls sie nicht untergehen wolle, und wenige Tage nur waren nach ihrer Ankunft in V... verflossen, als der Schmerz ganz und gar dem heldenműtigen Vorsaty Plat machte, sich mit Stolz gegen die Anfälle der Welt zu rusten. Sie beschloß, sich gang in ihr Innerstes 3urud3u3iehen, sich, mit ausschließendem Cifer, der Cr= 154

ziehung ihrer beiden Kinder zu widmen, und des Geschenks, das ihr Gott mit dem dritten gemacht hatte, mit voller mütterlichen Liebe zu pflegen. Sie machte Anftalten, in wenig Wochen, sobald sie ihre Niederkunft überstanden haben wurde, ihren schonen, aber durch die lange Ab= wesenheit ein wenig verfallenen Landsitz wieder herzustellen; saß in der Bartenlaube, und dachte, während sie Beine Müten, und Strumpfe fur Heine Beine ftricte, wie sie die Zimmer bequem verteilen wurde; auch, welches sie mit Buchern füllen, und in welchem die Staffelei am schicklichsten stehen wurde. Und so war der Zeitpunkt, da der Graf J... von Neapel wiederkehren sollte, noch nicht abgelaufen, als sie schon völlig mit dem Schicksal, in ewig Hösterlicher Singezogenheit zu leben vertraut war. Der Türfteher erhielt Befehl, keinen Menschen im Bause vorzulassen. Nur der Gedanke war ihr unerträglich, daß dem jungen Wesen, das sie in der größten Unschuld und Reinheit empfangen hatte, und deffen Urfprung, eben weil er geheimnisvoller war, auch göttlicher zu sein schien, als der anderer Menschen, ein Schandfleck in der bürgerlichen Gesellschaft antleben sollte. Ein sonderbares Mittel war ihr eingefallen, den Vater zu entdeden: ein Mittel, bei dem sie, als sie es zuerst dachte, das Strickzeug selbst vor Schreden aus der hand fallen ließ. Durch ganze Nachte, in unruhiger Schlaflosigkeit durchwacht, ward es gedreht und gewendet, um sich an seine, ihr innerstes Gefühl verletzende, Natur zu gewöhnen. Immer noch sträubte sie sich, mit dem Menschen, der sie so hintergangen hatte, in irgend ein Verhältnis zu treten: indem sie sehr richtig schloß, daß derselbe doch, ohne alle Rettung, zum Auswurf seiner Gattung gehoren muffe, und, auf welchem Plat der Welt man ihn auch denken wolle, nur aus dem zertretensten und unflätigsten Schlamm derselben hervorgegangen

sein könne. Doch da das Sefühl ihrer Selbstständigkeit immer lebhafter in ihr ward, und sie bedachte, daß der Stein seinen Wert behält, er mag auch eingefaßt sein, wie man wolle, so griff sie eines Morgens, da sich das junge Leben wieder in ihr regte, ein Herz, und ließ sene sonderbare Aufforderung in die Intelligenzblätter von M... rüden, die man am Singang dieser Erzählung gelesen hat.

Der Graf F..., den unvermeidliche Geschäfte in Neapel aufhielten, hatte inzwischen zum zweiten Mal an die Marquise geschrieben, und sie aufgefordert, es mochten fremde Umstände eintreten, welche da wollten, ihrer, ihm gegebenen, stillschweigenden Erdarung getreu zu bleiben. Sobald es ihm geglückt war, seine fernere Geschäftsreise nach Konstantinopel abzulehnen, und es seine übrigen Derhältnisse gestatteten, ging er augenblicklich von Neapel ab, und kam auch richtig, nur wenige Tage nach der von ihm bestimmten Frist, in M... an. Der Kommendant empfing ihn mit einem verlegenen Gesicht, sagte, daß ein notwendiges Geschäft ihn aus dem hause nötige, und forderte den Forstmeister auf, ihn inzwischen zu unterhalten. Der Forst= meister 30g ihn auf sein Zimmer, und fragte ihn, nach einer kurzen Begrüßung, ob er schon wisse, was sich während seiner Abwesenheit in dem Bause des Kommendanten zugetragen habe. Der Graf antwortete, mit einer flüchtigen Blässe: "nein". hierauf unterrichtete ihn der Forstmeister von der Schande, die die Marquise über die Familie gebracht hatte, und gab ihm die Geschichtserzählung dessen, was unfre Leser soeben erfahren haben. Der Graf schlug sich mit der Hand vor die Stirn. "Warum legte man mir so viele hindernisse in den Weg!" rief er in der Vergessenheit seiner. "Wenn die Vermählung erfolgt ware: so ware alle Schmach und jedes Anglud uns erspart!" Der Forstmeister fragte, indem er ihn anglotte, 156

ob er rasend genug wäre, zu wünschen, mit dieser Nichtsz würdigen vermählt zu sein? Der Graf erwiderte, daß sie mehr wert wäre, als die ganze Welt, die sie verachtete; daß ihre Erklärung über ihre Unschuld vollkommnen Glauben bei ihm fände; und daß er noch heute nach V... gehen, und seinen Antrag bei ihr wiederholen würde. Er ergriff auch sogleich seinen Hut, empfahl sich dem Forstmeister, der ihn für seiner Sinne völlig beraubt hielt, und ging ab.

Er bestieg ein Pferd und sprengte nach 2... hinaus. Als er am Tore abgestiegen war, und in den Vorplatz treten wollte, sagte ihm der Türfteher, daß die Frau Marquise keinen Menschen spräche. Der Graf fragte, ob diese, für Fremde getroffene, Magregel auch einen Freund des Bauses galte; worauf jener antwortete, daß er von keiner Ausnahme wisse, und bald darauf, auf eine zweideutige Art, hinzusetzte: ob er vielleicht der Graf F... ware? Der Graf erwiderte, nach einem forschenden Blid, "nein"; und außerte, zu seinem Bedienten gewandt, doch fo, daß jener es horen konnte, er werde, unter solchen Umstanden, in einem Gafthofe absteigen, und sich bei der Frau Mars quise schriftlich anmelden. Sobald er inzwischen dem Tursteher aus den Augen war, bog er um die Ede, umschlich die Mauer eines weitläufigen Gartens, der sich hinter dem Sause ausbreitete. Er trat durch eine Pforte, die er offen fand, in den Garten, durchstrich die Gange desselben, und wollte eben die hintere Rampe hinaufsteigen, als er, in einer Laube, die zur Seite lag, die Marquise, in ihrer lieblichen und geheimnisvollen Geftalt, an einem Beinen Tischen emsig arbeiten sah. Er naherte sich ihr so, daß sie ihn nicht früher erbliden konnte, als bis er am Eingang der Laube, drei Beine Schritte von ihren Fugen, stand. "Der Graf F...!" sagte die Marquise, als sie die Augen aufschlug, und die Röte der Überraschung überflog

ihr Gesicht. Der Graf lächelte, blieb noch eine Zeitlang, ohne sich im Singang zu ruhren, stehen; setzte sich dann, mit so bescheidener Zudringlichkeit, als sie nicht zu erschrecken nötig war, neben ihr nieder, und schlug, ehe sie noch, in ihrer sonderbaren Lage, einen Entschluß gefaßt hatte, seinen Arm sanft um ihren lieben Leib. "Don wo, herr Graf, ift es möglich?" fragte die Marquise - und sah schüchtern vor sich auf die Erde nieder. Der Graf sagte: "von M...", und drudte sie ganz leise an sich; udurch eine hintere Pforte, die ich offen fand. Ich glaubte auf Ihre Verzeihung rechnen zu dürfen, und trat ein." "Bat man Ihnen denn in M... nicht gesagt -?" fragte sie, und rührte noch kein Glied in seinen Armen. "Alles, geliebte Frau", versetzte der Graf; "doch von Ihrer Unschuld völlig überzeugt" — "Wie!" rief die Marquise, indem sie aufstand, und sich loswickelte; "und Sie kommen gleichwohl?" — "Der Welt zum Trotz", fuhr er fort, indem er sie festhielt, und Ihrer Familie zum Trot, und dieser lieblichen Erscheinung sogar zum Troti"; wobei er einen glühenden Kuß auf ihre Brust drudte -"Hinweg!" rief die Marquise — "So überzeugt", sagte er, "Julietta, als ob ich allwissend wäre, als ob meine Seele in deiner Bruft wohnte" - Die Marquise rief: "Lassen Sie mich!" — "Ich komme", schloß er — und ließ sie nicht - "meinen Antrag zu wiederholen, und das Loos der Seligen, wenn Sie mich erhören wollen, von Ihrer Hand zu empfangen." "Lassen Sie mich augenblick= lich!" rief die Marquise; "ich befehl's Ihnen!" rif sich gewaltsam aus seinen Armen, und entfloh. "Geliebte! Vortreffliche!" flusterte er, indem er wieder aufstand, und ihr folgte. — "Sie hören!" rief die Marquise, und wandte sich, und wich ihm aus. "Ein einziges, heimliches, ge= flüstertes —!" sagte der Graf, und griff hastig nach ihrem 158

glatten, ihm entschlüpfenden Arm. — "Ich will nichts wissen", versetzte die Marquise, stieß ihn heftig vor die Brust zurück, eilte auf die Rampe, und verschwand.

Er war schon halb auf die Rampe gekommen, um sich, es koste, was es wolle, bei ihr Gehor zu verschaffen, als die Tür vor ihm zuflog, und der Riegel heftig, mit verftorter Beeiferung, vor seinen Schritten zuraffelte. schlüssig, einen Augenblick, was unter solchen Umftanden 3u tun sei, stand er, und überlegte, ob er durch ein, 3ur Seite offen ftebendes, Fenfter einfteigen, und seinen 3med, bis er ihn erreicht, verfolgen solle; doch so schwer es ihm auch in sedem Sinne war, umzukehren, diesmal schien es die Notwendigkeit zu erfordern, und grimmig erbittert über sich, daß er sie aus seinen Armen gelassen hatte, schlich er die Rampe hinab, und verließ den Garten, um feine Pferde aufzusuchen. Er fühlte, daß der Versuch, sich an ihrem Busen zu erklären, für immer fehlgeschlagen sei, und ritt schrittmeis, indem er einen Brief überlegte, den er jett zu schreiben verdammt war, nach M ... zurud. Abends, da er sich, in der übelften Laune von der Welt, bei einer öffentlichen Tafel eingefunden hatte, traf er den Forst= meister an, der ihn auch sogleich befragte, ob er seinen Antrag in V... gludlich angebracht habe? Der Graf antwortete kur3: "nein!" und war sehr gestimmt, ihn mit einer bitteren Wendung abzufertigen; doch um der Höf= lichkeit ein Genüge zu tun, sette er nach einer Weile hinzu: er habe sich entschlossen, sich schriftlich an sie zu wenden, und werde damit in kurzem ins Reine sein. Der Forstmeister sagte: er sehe mit Bedauern, daß seine Leidenschaft für die Marquise ihn seiner Sinne beraube. Er musse ihm inzwischen versichern, daß sie bereits auf dem Wege sei, eine andere Wahl zu treffen; Mingelte nach den neueften Zeitungen, und gab ihm das Blatt, in welchem die Aufforderung derselben an den Vater ihres Kindes eingerückt war. Der Graf durchlief, indem ihm das Blut ins Sesicht schoß, die Schrift. Ein Wechsel von Sesühlen durchkreuzte ihn. Der Forstmeister fragte, ob er nicht glaube, daß die Person, die die Frau Marquise suche, sich sinden werde? — "Unzweiselhast!" versetzte der Graf, indessen er mit ganzer Seele über dem Papier lag, und den Sinn desselben gierig verschlang. Darauf, nachdem er einen Augenblick, während er das Blatt zusammenlegte, an das Fenster getreten war, sagte er: "nun ist es gut! nun weiß ich, was ich zu tun habe!" kehrte sich sodann um; und fragte den Forstmeister noch, auf eine verbindliche Art, ob man ihn bald wiedersehen werde; empfahl sich ihm, und ging, völlig ausgesöhnt mit seinem Schicksal, fort. —

Inzwischen waren in dem hause des Kommendanten die lebhaftesten Auftritte vorgefallen. Die Obristin war über die zerstörende Heftigkeit ihres Gatten und über die Schwäche, mit welcher sie sich, bei der tyrannischen Verstoßung der Tochter, von ihm hatte unterjochen lassen, außerst erbittert. Sie war, als der Schuß in des Kommendanten Schlafgemach fiel, und die Tochter aus demselben hervorstürzte, in eine Ohnmacht gesunken, aus der sie sich zwar bald wieder er= holte; doch der Kommendant hatte, in dem Augenblick ihres Erwachens, weiter nichts gesagt, als, es tate ihm leid, daß sie diesen Schreden umsonst gehabt, und das abgeschossene Pistol auf einen Tisch geworfen. Nachher, da von der Abforderung der Kinder die Rede war, wagte sie schüchtern, zu erklären, daß man zu einem solchen Schritt kein Recht habe; sie bat mit einer, durch die gehabte Anwandlung, schwachen und rührenden Stimme, heftige Auftritte im hause zu vermeiden; doch der Kommendant erwiderte weiter nichts, als, indem er sich zum Forstmeister 160

wandte, vor Wut schaumend: "geh! und schaff' sie mir!" Als der zweite Brief des Grafen F... ankam, hatte der Kommendant befohlen, daß er nach V... zur Marquise herausgeschickt werden solle, welche ihn, wie man nachher durch den Boten erfuhr, bei Seite gelegt, und gesagt hatte, es ware gut. Die Obriftin, der in der ganzen Begebenheit so vieles, und besonders die Geneigtheit der Marquise, eine neue, ihr gang gleichgültige Vermählung einzugehen, dunkel war, suchte vergebens, diesen Umstand zur Sprache 3u bringen. Der Kommendant bat immer, auf eine Art, die einem Befehle gleich sah, zu schweigen; versicherte, indem er einft, bei einer solchen Gelegenheit, ein Portrait herabnahm, das noch von ihr an der Wand hing, daß er sein Gedächtnis ihrer ganz zu vertilgen wünsche; und meinte, er hatte keine Tochter mehr. Drauf erschien der sonder= bare Aufruf der Marquise in den Zeitungen. Die Obristin, die auf das lebhaftefte darüber betroffen mar, ging mit dem Zeitungsblatt, das sie von dem Kommendanten er= halten hatte, in sein Zimmer, wo sie ihn an einem Tisch arbeiten fand, und fragte ihn, was er in aller Welt davon halte? Der Kommendant sagte, indem er fortschrieb: "o! sie ist unschuldig." "Wie!" rief Frau von G... mit dem alleräußersten Erstaunen: "unschuldig?" "Sie hat es im Schlaf getan", sagte der Kommendant, ohne aufzusehen. "Im Schlafe!" versetzte Frau von G... "And ein so ungeheurer Vorfall wäre —?" "Die Närrin!" rief der Kommendant, schob die Papiere über einander, und ging meg.

Am nächsten Zeitungstage las die Obristin, da beide beim Frühstück saßen, in einem Intelligenzblatt, das eben ganz seucht von der Presse kam, solgende Antwort:

"Wenn die Frau Marquise von O.... sich, am 3ten...
11 Ahr morgens, im Hause des Herrn von G...., ihres
K IV 11

Vaters, einfinden will: so wird sich dersenige, den sie sucht, ihr daselbst zu Füßen werfen." —

Der Obristin verging, ehe sie noch auf die Hälfte dieses unerhörten Artikels gekommen war, die Sprache; sie überflog das Ende, und reichte das Blatt dem Kommendanten dar. Der Obrist durchlas das Blatt dreimal, als ob er seinen eignen Augen nicht traute. "Nun sage mir, um des Himmels willen, Lorenzo", rief die Obristin, "was hältst du davon?" "O die Schändliche!" versetzte der Kom= mendant, und stand auf; "o die verschmitzte Beuchlerin! Zehnmal die Schamlosigkeit einer Hundin, mit zehnfacher List des Fuchses gepaart, reichen noch an die ihrige nicht! Solch eine Miene! Zwei solche Augen! Ein Cherub hat sie nicht treuer!" - und sammerte und konnte sich nicht beruhigen. "Aber was in aller Welt", fragte die Obriftin, "wenn es eine List ift, kann sie damit bezwecken?" — "Was sie damit bezweckt? Ihre nichtswürdige Betrügerei, mit Gewalt will sie sie durchsetzen", erwiderte der Obrift. "Auswendig gelernt ift sie schon, die Fabel, die sie uns beide, sie und er, am 3ten 11 Alhr morgens hier aufbürden wollen. Mein liebes Töchterchen, soll ich sagen, das wußte ich nicht, wer konnte das denken, vergib mir, nimm meinen Segen, und sei wieder gut. Aber die Kugel dem, der am 3ten morgens über meine Schwelle tritt! Es mußte denn schicklicher sein, ihn mir durch Bedienten aus dem Hause 3u schaffen." — Frau von 6 . . . . sagte, nach einer nochmaligen Überlesung des Zeitungsblattes, daß, wenn sie, von zwei unbegreiflichen Dingen, Einem Glauben beimessen solle, sie lieber an ein unerhörtes Spiel des Schicksals, als an diese Nieders trächtigkeit ihrer sonst so vortrefflichen Tochter glauben wolle. Doch ehe sie noch vollendet hatte, rief der Kommendant schon: "tu mir den Gefallen und schweig!" und verließ das Zimmer. "Es ist mir verhaßt, wenn ich nur davon höre."

Wenige Tage nachher erhielt der Kommendant, in Be-Biebung auf diesen Zeitungsartitel, einen Brief von der Marquise, in welchem sie ihn, da ihr die Snade versagt ware, in seinem hause erscheinen zu durfen, auf eine ehr= furchtsvolle und rührende Art bat, denjenigen, der sich am 3ten morgens bei ibm zeigen wurde, gefälligst zu ihr nach D... hinauszuschicken. Die Obristin war gerade gegen= wärtig, als der Kommendant diesen Brief empfing, und da sie auf seinem Gesicht deutlich bemerkte, daß er in seiner Empfindung irre geworden war: denn welch ein Motiv jett, falls es eine Betrügerei war, sollte er ihr unterlegen, da sie auf seine Verzeihung gar keine Ansprüche 3u machen schien? so rudte sie, dadurch dreift gemacht, mit einem Plan hervor, den sie schon lange, in ihrer von Zweifeln bewegten Brust, mit sich herum getragen hatte. Sie sagte, während der Obrist noch, mit einer nichtssagenden Miene, in das Papier hineinsah: sie habe einen Ginfall. Ob er ihr erlauben wolle, auf einen oder zwei Tage, nach D... hinauszufahren? Sie werde die Marquise, falls sie wirklich denjenigen, der ihr durch die Zeitungen, als ein Unbekannter, geantwortet, schon kenne, in eine Lage zu versegen wissen, in welcher sich ihre Seele verraten mußte, und wenn sie die abgefeimteste Verraterin ware. Der Kommendant erwiderte, indem er, mit einer plöglich heftigen Bewegung, den Brief zerriß: sie wisse, daß er mit ihr nichts zu schaffen haben wolle, und er verbiete ihr, in irgend eine Gemeinschaft mit ihr zu treten. Er siegelte die zerrissenen Stüden ein, schrieb eine Adresse an die Marquise, und gab sie dem Boten, als Antwort, zurud. Die Obristin, durch diesen hartnäckigen Sigensinn, der alle Möglichkeit der Aufklärung vernichtete, heimlich erbittert, beschloß ihren Plan jett, gegen seinen Willen, auszuführen. Sie nahm einen von den Jägern des Kommendanten, und

fuhr am nächstfolgenden Morgen, da ihr Gemahl noch im Bette lag, mit demfelben nach V ... hinaus. Als sie am Tore des Landsitzes angekommen war, sagte ihr der Türsteher, daß niemand bei der Frau Marquise vorge= lassen würde. Frau von G .... antwortete, daß sie von dieser Maßregel unterrichtet wäre, daß er aber gleichwohl nur gehen, und die Obristin von G.... bei ihr anmelden möchte. Worauf dieser versetzte, daß dies zu nichts helfen würde, indem die Frau Marquise keinen Menschen auf der Welt spräche. Frau von G.... antwortete, daß sie von ihr gesprochen werden würde, indem sie ihre Mutter ware, und daß er nur nicht langer faumen, und sein Ge= schäft verrichten möchte. Kaum aber war noch der Türsteher zu diesem, wie er meinte, gleichwohl vergeblichen Versuche ins Haus gegangen, als man schon die Marquise daraus hervortreten, nach dem Tore eilen, und sich auf Knieen vor dem Wagen der Obriftin niederstürzen sah. Frau von G.... ftieg, von ihrem läger unterftützt, aus, und hob die Marquise, nicht ohne einige Bewegung, vom Boden auf. Die Marquise drudte sich, von Gefühlen überwältigt, tief auf ihre Band hinab, und führte sie, indem ihr die Tränen häufig flossen, ehrfurchtsvoll in die Zimmer ihres Hauses. "Mein teuerste Mutter!" rief sie, nachdem sie ihr den Divan angewiesen hatte, und noch vor ihr stehen blieb, und sich die Augen trodnete: "welch ein glucklicher Zufall ist es, dem ich Ihre, mir unschätzbare Erscheinung verdanke?" Frau von G.... sagte, indem sie ihre Tochter vertraulich faßte, sie musse ihr nur sagen, daß sie komme, sie wegen der harte, mit welcher sie aus dem väterlichen Hause verstoßen worden sei, um Der= zeihung zu bitten. "Verzeihung!" fiel ihr die Marquise ins Wort, und wollte ihre hande kuffen. Doch diefe, indem sie den handluß vermied, fuhr fort: "denn nicht nur, 164

daß die, in den letten öffentlichen Blättern eingerudte, Antwort auf die bewußte Bekanntmachung, mir sowohl als dem Vater, die Überzeugung von deiner Unschuld ges geben hat; so muß ich dir auch eröffnen, daß er sich selbst schon, zu unserm großen und freudigen Erstaunen, gestern im hause gezeigt hat." "Wer hat sich —?" fragte die Marquise, und sette sich bei ihrer Mutter nieder; -"welcher er selbst hat sich gezeigt -?" und Erwartung spannte sede ihrer Mienen. "Er", erwiderte Frau von 5..., "der Verfasser jener Antwort, er personlich selbst, an welchen dein Aufruf gerichtet war." "Nun denn", sagte die Marquise, mit unruhig arbeitender Bruft: "wer ift es?" Und noch einmal: "wer ist es?" — "Das", er» widerte Frau von G ...., "mochte ich dich erraten lassen. Denn denke, daß sich gestern, da wir beim Tee sitzen, und eben das sonderbare Zeitungsblatt lesen, ein Mensch, von unfrer genauesten Bekanntschaft, mit Gebärden der Derzweiflung ins Zimmer stürzt, und deinem Dater, und bald darauf auch mir zu Füßen fällt. Wir, unwissend, was wir davon denken sollen, fordern ihn auf, zu reden. Darauf spricht er: sein Gewissen lasse ihm teine Rube; er sei der Schändliche, der die Frau Marquise betrogen, er musse wissen, wie man sein Verbrechen beurteile, und wenn Rache über ihn verhängt werden solle, so komme er, sich ihr selbst darzubieten." "Aber wer? wer? wer?" versetzte die Marquise. "Wie gesagt", fuhr Frau von G.... fort, "ein junger, sonst wohl erzogener Mensch, dem wir eine solche Nichtswürdigkeit niemals zugetraut hätten. Doch erschrecken wirst du nicht, meine Tochter, wenn du erfährst, daß er von niedrigem Stande, und von allen Forderungen, die man sonst an deinen Gemahl machen dürfte, entblößt ift." "Gleichviel, meine vortreffliche Mutter", sagte die Marquise, "er kann nicht ganz unwürdig sein, da er sich Ihnen früher,

als mir, zu Füßen geworfen hat. Aber wer? wer? Sagen Sie mir nur: wer?" "Nun denn", versetzte die Mutter, "es ist Leopardo, der Jäger, den sich der Vater jüngst aus Tyrol verschrieb, und den ich, wenn du ihn wahrnahmst, schon mitgebracht habe, um ihn dir als Bräutigam vor= zustellen." "Leopardo, der Jäger!" rief die Marquise, und drudte ihre hand, mit dem Ausdruck der Verzweiflung, vor die Stirn. "Was erschreckt dich?" fragte die Obristin. "Haft du Gründe, daran zu zweifeln?" - "Wie? Wo? Wann?" fragte die Marquise verwirrt. "Das", antwortete jene, "will er nur dir anvertrauen. Scham und Liebe, meinte er, machten es ihm unmöglich, sich einer andern hierüber zu erklaren, als dir. Doch wenn du willft, so öffnen wir das Vorzimmer, wo er, mit Hopfendem Berzen, auf den Ausgang wartet; und du magst sehen, ob du ihm sein Geheimnis, indessen ich abtrete, entlockft." - "Gott, mein Vater!" rief die Marquise; "ich war einst in der Mittagshitze eingeschlummert, und sah ihn von meinem Divan gehen, als ich erwachte!" -- Ind damit legte sie ihre Heinen hande vor ihr, in Scham erglühendes, Gesicht. Bei diesen Worten sank die Mutter auf Knieen vor ihr nieder. "O meine Tochter!" rief sie; "o du Vortreffliche!" und schlug die Arme um sie. "Und o ich Nichtswürdige!" und verbarg das Antlitz in ihren Schoft. Die Marquise fragte bestürzt: "was ist Ihnen, meine Mutter?" "Denn begreife", fuhr diese fort, "o du Reinere als Engel sind, daß von allem, was ich dir sagte, nichts wahr ist; daß meine verderbte Seele an solche Unschuld nicht, als von der du umstrahlt bist, glauben konnte, und daß ich dieser schändlichen List erst bedurfte, um mich davon zu überzeugen." "Meine teuerste Mutter", rief die Marquise, und neigte sich voll froher Rührung zu ihr herab, und wollte sie aufheben. Jene versetzte darauf: "nein, eher nicht von 166

deinen Füßen weich' ich, bis du mir sagft, ob du mir die Niedrigkeit meines Verhaltens, du herrliche, Überirdische, verzeihen kannft." "Ich Ihnen verzeihen, meine Mutter! Stehen Sie auf!", rief die Marquise, "ich beschwöre Sie," — "Du hörst", sagte Frau von G..., "ich will wissen, ob du mich noch lieben, und so aufrichtig verehren kannst, als sonst?" "Meine angebetete Mutter!" rief die Marquise, und legte sich gleichfalls auf Knieen vor ihr nieder; "Chrfurcht und Liebe sind nie aus meinem Berzen gewichen. Wer konnte mir, unter so unerhörten Umständen, Vertrauen schenken? Wie glücklich bin ich, daß Sie von meiner Unsträflichkeit überzeugt sind!" "Nun denn", versetzte Frau von G...., indem sie, von ihrer Tochter unterstützt, aufstand: "so will ich dich auf Händen tragen, mein liebstes Kind. Du sollst bei mir dein Wochenlager halten; und waren die Verhalt= nisse so, daß ich einen jungen Fürsten von dir erwartete, mit größerer Zärtlichkeit nicht und Würdigkeit könnt' ich dein pflegen. Die Tage meines Lebens nicht mehr von deiner Seite weich' ich. Ich biete der ganzen Welt Trot; ich will keine andre Shre mehr, als deine Schande: wenn du mir nur wieder gut wirft, und der harte nicht, mit welcher ich dich verstieß, mehr gedenkst." Die Marquise suchte sie mit Liebkosungen und Beschwörungen ohne Ende zu tröften; doch der Abend fam heran, und Mitternacht schlug, ehe es ihr gelang. Am folgenden Tage, da sich der Affekt der alten Dame, der ihr während der Nacht eine Fieberhitze zugezogen hatte, ein wenig gelegt hatte, fuhren Mutter und Tochter und Enkel, wie im Triumph, wieder nach M... zurud. Sie waren außerst vergnügt auf der Reise, scherzten über Leopardo, den Jager, der vorn auf dem Bod faß; und die Mutter sagte zur Marquise, sie bemerte, daß sie rot würde, so oft sie seinen breiten Ruden ansahe. Die Marquise antwortete, mit einer Regung, die

halb ein Seufzer, halb ein Lächeln war: "wer weiß, wer zulett noch am 3ten 11 Ahr morgens bei uns erscheint!" — Drauf, je mehr man sich M ... näherte, je ernsthafter stimmten sich wieder die Gemüter, in der Vorahndung entscheidender Auftritte, die ihnen noch bevorstanden. Frau von 6 ...., die sich von ihren Planen nichts merken ließ, führte ihre Tochter, da sie vor dem Hause ausgestiegen waren, wieder in ihre alten Zimmer ein; sagte, sie möchte es sich nur bequem machen, sie würde gleich wieder bei ihr sein, und schlüpfte ab. Nach einer Stunde kam sie mit einem ganz erhitzten Gesicht wieder. "Nein, solch ein Thomas!" sprach sie mit heimlich vergnügter Seele; "solch ein ungläubiger Thomas! Hab' ich nicht eine Seigerstunde gebraucht, ihn zu überzeugen! Aber nun sitt er, und weint." "Wer?" fragte die Marquise. "Er", antwortete die Mutter. "Wer soust, als wer die größte Ursache dazu hat." "Der Vater doch nicht?" rief die Marquise. "Wie ein Kind", erwiderte die Mutter; "daß ich, wenn ich mir nicht selbst hätte die Tränen aus den Augen wischen mussen, gelacht hätte, sowie ich nur aus der Türe heraus war." "Alnd das wegen meiner?" fragte die Marquise, und stand auf; "und ich sollte hier —?" "Nicht von der Stelle!" sagte Frau von G .... "Warum diktierte er mir den Brief! hier sucht er dich auf, wenn er mich, so lang' ich lebe, wiederfinden will." "Meine teuerste Mutter", flebte die Marquise — "Unerbittlich!" fiel ihr die Obristin ins Wort. "Warum griff er nach der Pistole!" — "Aber ich beschwöre Sie" — "Du sollst nicht", versetzte Frau von 5...., indem sie die Tochter wieder auf ihren Sessel niederdrückte. "Und wenn er nicht heut vor Abend noch fommt, zieh' ich morgen mit dir weiter." Die Marquise nannte dies Verfahren hart und ungerecht. Doch die Mutter erwiderte: "Beruhige dich" — denn eben hörte 168

sie semand von weitem heranschluchzen: "er kömmt schon!" "Wo?" fragte die Marquise, und horchte. "Ift wer hier draußen vor der Tür; dies heftige —?" "Allerdings", vers sette Frau von G.... "Er will, daß wir ihm die Türe öffnen." "Lassen Sie mich!" rief die Marquise, und riß sich vom Stuhl empor. Doch: "wenn du mir gut bist, Julietta", versetzte die Obriftin, "so bleib"; und in dem Augenblick trat auch der Kommendant schon, das Tuch vor das Gesicht haltend, ein. Die Mutter stellte sich breit vor ihre Tochter, und kehrte ihm den Ruden zu. "Mein teuerster Vater!" rief die Marquise, und streckte ihre Arme nach ihm aus. "Nicht von der Stelle", sagte Frau von 5...., "du hörst!" Der Kommendant stand in der Stube und weinte. "Er soll dir abbitten", fuhr Frau von 6.... fort. "Warum ift er so heftig! And warum ist er so hartnadig! 3ch liebe ihn, aber dich auch; ich ehre ihn, aber dich auch. Und muß ich eine Wahl treffen, so bist du vortrefflicher, als er, und ich bleibe bei dir." Der Kommendant beugte sich gang Prumm, und heulte, daß die Wande erschallten. "Aber mein Gott!" rief die Marquise, gab der Mutter plotisich nach, und nahm ihr Tuch, ihre eigenen Tränen fließen zu lassen. Frau von G.... sagte: "- er kann nur nicht sprechen!" und wich ein wenig zur Seite aus. hierauf erhob sich die Marquise, umarmte den Kommendanten, und bat ihn, sich zu beruhigen. Sie weinte selbst heftig. Sie fragte ihn, ob er sich nicht setzen wolle? sie wollte ihn auf einen Sessel niederziehen; sie schob ihm einen Seffel hin, damit er sich darauf setze: doch er ants wortete nicht; er war nicht von der Stelle zu bringen; er sette sich auch nicht, und stand bloß, das Gesicht tief zur Erde gebeugt, und weinte. Die Marquise sagte, indem sie ihn aufrecht hielt, halb zur Mutter gewandt: er werde Prank werden; die Mutter selbst schien, da er sich ganz

konvulsívisch gebärdete, ihre Standhaftigkeit verlieren zu wollen. Doch da der Kommendant sich endlich, auf die wiederholten Anforderungen der Tochter, niedergesetzt hatte, und diese ihm, mit unendlichen Liebkosungen, zu Füßen gesunken war: so nahm sie wieder das Wort, sagte, es geschehe ihm ganz recht, er werde nun wohl zur Vernunkt kommen, entsernte sich aus dem Zimmer und ließ sie allein.

Sobald sie draußen war, wischte sie sich selbst die Tränen ab, dachte, ob ihm die heftige Erschütterung, in welche sie ihn versett hatte, nicht doch gefährlich sein könnte, und ob es wohl ratsam sei, einen Arzt rufen zu lassen? Sie lochte ihm für den Abend alles, was sie nur Stärkendes und Beruhigendes aufzutreiben wußte, in der Küche zu= sammen, bereitete und warmte ihm das Bett, um ihn so= gleich hineinzulegen, sobald er nur, an der hand der Tochter, erscheinen würde, und schlich, da er immer noch nicht kam, und schon die Abendtafel gedeckt war, dem Zimmer der Marquise zu, um doch zu hören, was sich 3utrage? Sie vernahm, da sie mit sanft an die Tür gelegtem Ohr horchte, ein leises, eben verhallendes Gelispel, das, wie es ihr schien, von der Marquise kam; und wie sie durche Schlüsselloch bemerkte, saß sie auch auf des Kommendanten Schoß, was er sonst in seinem Leben nicht zugegeben hatte. Drauf endlich öffnete sie die Tur, und sah nun — und das herz quoll ihr vor Freuden empor: die Tochter ftill, mit zurudgebeugtem Naden, die Augen fest geschlossen, in des Vaters Armen liegen; indessen dieser, auf dem Lehnstuhl sitzend, lange, beiße und lechzende Küsse, das große Auge voll glänzender Tränen, auf ihren Mund drudte: gerade wie ein Verliebter! Die Tochter sprach nicht, er sprach nicht; mit über sie ge= beugtem Antlit saß er, wie über das Mädchen seiner ersten Liebe, und legte ihr den Mund zurecht, und fußte sie. 170

Die Mutter fühlte sich, wie eine Selige; ungesehen, wie sie hinter seinem Stuhle stand, saumte sie, die Luft der himmelfrohen Versöhnung, die ihrem hause wieder ge= worden war, zu stören. Sie nahte sich dem Vater endlich, und sah ihn, da er eben wieder mit Fingern und Lippen in unsäglicher Luft über den Mund seiner Tochter be= schäftigt war, sich um den Stuhl herumbeugend, von der Seite an. Der Kommendant schlug, bei ihrem Anblick, das Gesicht schon wieder gang kraus nieder, und wollte etwas sagen; doch sie rief: "o was fur ein Gesicht ist das!" Rußte es jetzt auch ihrerseits in Ordnung, und machte der Rührung durch Scherzen ein Ende. Sie lud und führte beide, die wie Brautleute gingen, zur Abendtafel, an welcher der Kommendant zwar sehr heiter war, aber noch von Zeit zu Zeit schluchzte, wenig af und sprach, auf den Teller niedersah, und mit der hand seiner Tochter spielte.

Nun galt es, beim Anbruch des nachsten Tages, die Frage: wer nur, in aller Welt, morgen um elf 21hr sich zeigen würde; denn morgen war der gefürchtete Dritte. Vater und Mutter, und auch der Bruder, der sich mit seiner Versöhnung eingefunden hatte, stimmten unbedingt, falls die Person nur von einiger Erträglichkeit sein wurde, für Vermählung; alles, was nur immer möglich war, sollte geschehen, um die Lage der Marquise glücklich zu machen. Sollten die Verhältnisse derselben jedoch so beschaffen sein, daß sie selbst dann, wenn man ihnen durch Begunstigungen 3u Bulfe tame, ju weit hinter den Verhaltniffen der Marquise zurudblieben, so widersetzten sich die Eltern der Beirat; sie beschlossen, die Marquise nach wie vor bei sich zu behalten, und das Kind zu adoptieren. Die Marquise hingegen schien willens, in jedem Falle, wenn die Person nur nicht ruchlos ware, ihr gegebenes Wort in Erfüllung

3u bringen, und dem Kinde, es koste was es wolle, einen Vater zu verschaffen. Am Abend fragte die Mutter, wie es denn mit dem Empfang der Person gehalten werden solle? Der Kommendant meinte, daß es am schicklichsten sein würde, wenn man die Marquise um elf Albr allein ließe. Die Marquise hingegen bestand darauf, daß beide Eltern, und auch der Bruder, gegenwärtig sein möchten, indem sie keine Art des Seheimnisses mit dieser Person 311 teilen haben wolle. Auch meinte sie, daß dieser Wunsch sogar in der Antwort derselben, dadurch, daß sie das Haus des Kommendanten zur Zusammenkunft vorgeschlagen, ausgedrückt scheine; ein Amstand, um dessentwillen ihr gerade diese Antwort, wie sie frei gestehen musse, sehr gefallen habe. Die Mutter bemerkte die Unschicklichkeit der Rollen, die der Vater und der Bruder dabei zu spielen haben würden, bat die Tochter, die Entfernung der Männer 3u= zulassen, wogegen sie in ihren Wunsch willigen, und bei dem Empfang der Person gegenwärtig sein wolle. Nach einer kurzen Besinnung der Tochter ward dieser letzte Vorschlag endlich angenommen. Drauf nun erschien, nach einer, unter den gespanntesten Erwartungen zugebrachten, Nacht, der Morgen des gefürchteten Dritten. Als die Glode elf Ahr Schlug, safen beide Frauen, festlich, wie zur Verlobung, angekleidet, im Besuchzimmer; das Herz Clopfte ihnen, daß man es gehört haben würde, wenn das Geräusch des Tages geschwiegen hätte. Der elfte Glodenschlag summte noch, als Leopardo, der Jäger, eintrat, den der Vater aus Tyrol verschrieben hatte. Die Weiber erblaßten bei diesem Anblid. "Der Graf F...", sprach er, "ift vorgefahren, und läßt sich anmelden." "Der Graf F...!" riefen beide zugleich, von einer Art der Bestürzung in die andre geworfen. Die Marquise rief: "Verschließt die Türen! Wir sind für ihn nicht zu 172

Bause"; stand auf, das Zimmer gleich selbst zu verriegeln, und wollte eben den Jäger, der ihr im Wege stand, hinausdrängen, als der Graf schon, in genau demselben Kriegsrock, mit Orden und Waffen, wie er sie bei der Eroberung des Forts getragen hatte, zu ihr eintrat. Die Marquise glaubte vor Verwirrung in die Erde zu sinken; sie griff nach einem Tuch, das sie auf dem Stuhl hatte liegen lassen, und wollte eben in ein Seitenzimmer ents fliehn; doch Frau von G . . . ., indem sie die hand der selben ergriff, rief: "Julietta —!" und wie erstickt von Gedanken, ging ihr die Sprache aus. Sie heftete die Augen fest auf den Grafen und wiederholte: "ich bitte dich, Julietta!" indem sie sie nach sich 30g: "wen erwarten wir denn —?" Die Marquise rief, indem sie sich plötslich wandte: "nun? doch ihn nicht —?" und schlug mit einem Blid funkelnd, wie ein Wetterstrahl, auf ihn ein, indessen Blässe des Todes ihr Antlitz überflog. Der Graf hatte ein Knie vor ihr gesenkt; die rechte hand lag auf seinem Berzen, das haupt sanft auf seine Bruft gebeugt, lag er, und blickte hochglühend vor sich nieder, und schwieg. "Wen sonst", rief die Obristin mit bedemmter Stimme, "wen sonst, wir Sinnberaubten, als ihn —?" Die Marquise stand starr über ibm, und sagte: "ich werde wahnsinnig werden, meine Mutter!" "Du Törin", erwiderte die Mutter, 30g sie zu sich, und flüsterte ihr etwas in das Ohr. Die Marquise wandte sich, und stürzte, beide hande vor das Gesicht, auf den Sopha nieder. Die Mutter rief: "Unglückliche! Was fehlt dir? Was ist geschehn, worauf du nicht vorbereitest warst?" - Der Graf wich nicht von der Seite der Obristin; er faßte, immer noch auf seinen Knieen liegend, den außersten Saum ihres Kleides, und fußte ihn. "Liebe! Onadige! Verehrungs= würdigste!" flüsterte er: eine Trane rollte ihm die Wangen

herab. Die Obriftin fagte: "ftehn Sie auf, herr Graf, stehn Sie auf! Trösten Sie jene; so sind wir alle ver= sohnt, so ift alles vergeben und vergessen." Der Graf erhob sich weinend. Er ließ sich von neuem vor der Marquise nieder, er faste leise ihre hand, als ob sie von Gold ware, und der Duft der seinigen sie truben konnte. Doch diese -: "gehn Sie! gehn Sie! gehn Sie!" rief sie, indem sie aufstand; "auf einen Lafterhaften war ich ge= faßt, aber auf leinen - - Teufel!" öffnete, indem fie ihm dabei, gleich einem Deftvergifteten, auswich, die Tur des Zimmers, und sagte: "ruft den Obriften!" "Julietta!" rief die Obristin mit Erstaunen. Die Marquise blickte, mít tőtender Wildheit, bald auf den Grafen, bald auf die Mutter ein; ihre Bruft flog, ihr Antlit loderte: eine Furie blidt nicht schredlicher. Der Obrift und der Forst= meister kamen. "Diesem Mann, Vater", sprach sie, als jene noch unter dem Singang waren, "kann ich mich nicht vermählen!" griff in ein Gefäß mit Weihwaffer, das an der hinteren Tur befestigt mar, besprengte, in einem großen Wurf, Vater und Mutter und Bruder damit, und verschwand.

Der Kommendant, von dieser seltsamen Erscheinung bestroffen, fragte, was vorgefallen sei; und erblaßte, da er, in diesem entscheidenden Augenblick, den Grafen F... im Zimmer erblickte. Die Mutter nahm den Grafen bei der Hand und sagte: "frage nicht; dieser junge Mann bereut von Herzen alles, was geschehen ist; gib deinen Segen, gib, gib: so wird sich alles noch glücklich endigen". Der Graf stand wie vernichtet. Der Kommendant legte seine Hand auf ihn; seine Augenwimpern zuckten, seine Lippen waren weiß, wie Kreide. "Möge der Fluch des Himmels von diesen Scheiteln weichen!" rief er: "wann gedenken Sie zu heiraten?" — "Morgen", antwortete die Mutter 174

für ihn, denn er konnte kein Wort hervorbringen, "morgen oder heute, wie du willft; dem Herrn Grafen, der so viel schöne Beeiserung gezeigt hat, sein Vergehen wieder gut zu machen, wird immer die nächste Stunde die liebste sein."
— "So habe ich das Vergnügen, Sie morgen um elf Ahr in der Augustinerkirche zu sinden!" sagte der Kommendant; verneigte sich gegen ihn, rief Frau und Sohn ab, um sich in das Zimmer der Marquise zu verfügen, und ließ ihn stehen.

Man bemühte sich vergebens, von der Marquise den Grund ihres sonderbaren Betragens zu erfahren; sie lag im heftigften Fieber, wollte durchaus von Vermählung nichts wissen, und bat, sie allein zu lassen. Auf die Frage: warum sie denn ihren Entschluß plötlich geandert habe? und was ihr den Grafen gehässiger mache, als einen andern? sah sie den Vater mit großen Augen zerftreut an, und antwortete nichts. Die Obristin sprach: ob sie vergessen habe, daß sie Mutter sei? worauf sie erwiderte, daß sie, in diesem Falle, mehr an sich, als ihr Kind, denken musse, und nochmals, indem sie alle Engel und Beiligen zu Zeugen anrief, versicherte, daß sie nicht heiraten würde. Der Vater, der sie offenbar in einem überreizten Gemutszustande sah, erklärte, daß sie ihr Wort halten musse: verließ sie, und ordnete alles, nach gehöriger schriftlicher Rudsprache mit dem Grafen, zur Vermählung an. Er legte demselben einen heiratskontrakt vor, in welchem dieser auf alle Rechte eines Gemahls Verzicht tat, da= gegen sich zu allen Pflichten, die man von ihm fordern wurde, verstehen sollte. Der Graf sandte das Blatt, ganz von Tranen durchfeuchtet, mit seiner Unterschrift gurud. Als der Kommendant am andern Morgen der Marquise dieses Papier überreichte, hatten sich ihre Geister ein wenig beruhigt. Sie durchlas es, noch im Bette sitzend, mehrere Male, legte es sinnend zusammen, öffnete es, und durchlas es wieder; und erklärte hierauf, daß sie sich um elf Albr in der Augustinerkirche einfinden würde. Sie stand auf, 30g sich, ohne ein Wort zu sprechen, an, stieg, als die Slocke schlug, mit allen Ihrigen in den Wagen, und suhr dahin ab.

Erst an dem Dortal der Kirche war es dem Grafen erlaubt, sich an die Familie anzuschließen. Die Marquise sah, während der Feierlichkeit, ftarr auf das Altarbild; nicht ein flüchtiger Blick ward dem Manne zuteil, mit welchem sie die Ringe wechselte. Der Graf bot ihr, als die Trauung vorüber war, den Arm; doch sobald sie wieder aus der Kirche heraus waren, verneigte sich die Gräfin vor ihm: der Kommendant fragte, ob er die Shre haben würde, ihn zuweilen in den Gemächern seiner Tochter 3u sehen, worauf der Graf etwas stammelte, das niemand verftand, den hut vor der Gesellschaft abnahm, und verschwand. Er bezog eine Wohnung in M . . ., in welcher er mehrere Monate zubrachte, ohne auch nur den Juß in des Kommendanten Haus zu setzen, bei welchem die Gräfin zurudgeblieben war. Aur feinem zarten, wurdigen und völlig mufterhaften Betragen überall, wo er mit der Familie in irgend eine Berührung tam, hatte er es 3u verdanken, daß er, nach der nunmehr erfolgten Entbindung der Gräfin von einem jungen Sohne, zur Taufe desselben eingeladen ward. Die Gräfin, die, mit Teppichen bedeckt, auf dem Wochenbette faß, sah ihn nur auf einen Augen= blick, da er unter die Tur trat, und sie von weitem ehre furchtsvoll grufte. Er warf unter den Geschenken, wos mit die Safte den Neugebornen bewillkommten, zwei Papiere auf die Wiege desselben, deren eines, wie sich nach seiner Entfernung auswies, eine Schenkung von zwanzigtausend Rubel an den Knaben, und das andere ein 176

Testament war, in dem er die Mutter, falls er stürbe, zur Erbin seines ganzen Vermögens einsetzte. Von diesem Tage an ward er, auf Veranstaltung der Frau von 6 .... öfter eingeladen; das haus ftand feinem Sintritt offen, es verging bald kein Abend, da er sich nicht darin gezeigt hatte. Er fing, da sein Gefühl ihm sagte, daß ihm von allen Seiten, um der gebrechlichen Sinrichtung der Welt willen, verziehen fei, seine Bewerbung um die Gräfin, seine Gemahlin, von neuem an, erhielt, nach Verlauf eines Jahres, ein zweites Jawort von ihr, und auch eine zweite Hochzeit ward gefeiert, froher, als die erste, nach deren Abschluß die ganze Familie nach V . . . hinauszog. Eine ganze Reihe von jungen Ruffen folgte jett noch dem erften; und da der Graf, in einer gludlichen Stunde, feine Frau einst fragte, warum sie, an jenem fürchterlichen Dritten, da sie auf jeden Lafterhaften gefaßt schien, vor ihm, gleich einem Teufel, geflohen ware, antwortete sie, indem sie ihm um den hals fiel: er wurde ihr damals nicht wie ein Teufel erschienen sein, wenn er ihr nicht, bei seiner ersten Erscheinung, wie ein Engel vorgekommen måre.

K IV 12

## Das Erdbeben in Chili

\*\*\*\*

In St. Jago, der hauptstadt des Konigreichs Chili, stand gerade in dem Augenblice der großen Erderschütterung vom Jahre 1647, bei welcher viele tausend Menschen ihren Untergang fanden, ein junger, auf ein Verbrechen angeklagter Spanier, namens Jeronimo Rugera, an einem Dfeiler des Gefängnisses, in welches man ihn eingesperrt hatte, und wollte sich erhenken. Don Benrico Afteron, einer der reichsten Edelleute der Stadt, hatte ihn ohngefähr ein Jahr zuvor aus seinem hause, wo er als Lehrer angestellt mar, entfernt, weil er sich mit Donna Josephe, seiner einzigen Tochter, in einem zärtlichen Cinverftandnis befunden hatte. Eine geheime Bestellung, die dem alten Don, nachdem er die Tochter nachdrücklich gewarnt hatte, durch die hämische Aufmerksamkeit seines stolzen Sohnes verraten worden war, entrustete ihn ders gestalt, daß er sie in dem Karmeliter-Kloster unsrer lieben Frauen vom Berge daselbst unterbrachte. Durch einen glücklichen Zufall hatte Jeronimo hier die Verbindung von neuem anzuknupfen gewußt, und in einer verschwiegenen Nacht den Klostergarten zum Schauplatze seines vollen Glüdes gemacht. Es war am Fronleichnamsfeste, und die feierliche Prozession der Nonnen, welchen die Novizen folgten, nahm eben ihren Anfang, als die unglückliche 178

Josephe, bei dem Anklange der Glocken, in Mutterwehen auf den Stufen der Kathedrale niedersant. Dieser Vorfall machte außerordentliches Aufsehn; man brachte die junge Sünderin, ohne Rücksicht auf ihren Zuftand, sogleich in ein Gefängnis, und kaum war sie aus den Wochen erstanden, als ihr schon, auf Befehl des Erzbischofs, der geschärfteste Prozeß gemacht ward. Man sprach in der Stadt mit einer so großen Erbitterung von diesem Skandal, und die Zungen sielen so scharf über das ganze Kloster ber, in welchem er sich zugetragen hatte, daß weder die Fürbitte der Familie Afteron, noch auch sogar der Wunsch der Äbtissin selbst, welche das junge Mädchen wegen ihres sonst untadelhaften Betragens lieb gewonnen hatte, die Strenge, mit welcher das Höfterliche Gesetz sie bedrobte, mildern konnte. Alles, was geschehen konnte, war, daß der Feuertod, zu dem sie verurteilt wurde, zur großen Entrustung der Matronen und Jungfrauen von St. Jago, durch einen Machtspruch des Vizekonigs, in eine Ents bauptung verwandelt ward. Man vermietete in den Straßen, durch welche der Hinrichtungszug gehen sollte, die Fenster, man trug die Dacher der häuser ab, und die frommen Tochter der Stadt luden ihre Freundinnen ein, um dem Schauspiele, das der göttlichen Rache gegeben wurde, an ihrer schwefterlichen Seite beiguwohnen. Jeronimo, der inzwischen auch in ein Gefangnis gesetzt worden war, wollte die Besinnung verlieren, als er diese ungeheure Wendung der Dinge erfuhr. Vergebens sann er auf Rettung: überall, wohin ihn auch der Fittig der vers messensten Gedanken trug, stieß er auf Riegel und Mauern, und ein Versuch, die Sitterfenster zu durchfeilen, zog ihm, da er entded't ward, eine nur noch engere Sinsperrung zu. Er warf sich vor dem Bildnisse der heiligen Mutter Gottes nieder, und betete mit unendlicher Inbrunft zu ihr, als

der Sinzigen, von der ihm jetzt noch Rettung kommen könnte. Doch der gefürchtete Tag erschien, und mit ihm in seiner Bruft die Überzeugung von der völligen hoffnungslosigkeit seiner Lage. Die Gloden, welche Josephen 3um Richtplate begleiteten, ertonten, und Verzweiflung bemächtigte sich seiner Seele. Das Leben schien ihm verhaßt, und er beschloß, sich durch einen Strick, den ihm der Zufall gelassen hatte, den Tod zu geben. Sben ftand er, wie schon gesagt, an einem Wandpfeiler, und befestigte den Strick, der ihn dieser jammervollen Welt entreißen sollte, an eine Cisentlammer, die an dem Gesimse derselben eingefugt war; als plöglich der größte Teil der Stadt, mit einem Gekrache, als ob das Firmament einstürzte, versank, und alles, was Leben atmete, unter seinen Trummern begrub. Jeronimo Rugera war ftarr vor Entsetzen; und gleich, als ob sein ganzes Bewuftsein zerschmettert worden ware, hielt er sich jett an dem Pfeiler, an welchem er hatte fterben wollen, um nicht umzufallen. Der Boden wankte unter seinen Fugen, alle Wande des Gefangnisses riffen, der gange Bau neigte sich, nach der Strafe zu einzufturgen, und nur der, seinem langsamen Fall begegnende, Fall des gegenüberstehenden Gebaudes verhinderte, durch eine zufällige Wölbung, die ganzliche Zubodenstreckung desselben. Zitternd, mit sträubenden haaren, und Knieen, die unter ihm brechen wollten, glitt Jeronimo, über den schiefgesenkten Fußboden hinweg, der Öffnung zu, die der Zusammenschlag beider Häuser in die vordere Wand des Gefängnisses eingerissen hatte. Kaum befand er sich im Freien, als die ganze, schon erschütterte Straße auf eine zweite Bewegung der Erde völlig zusammenfiel. sinnungslos, wie er sich aus diesem allgemeinen Verderben retten wurde, eilte er, über Schutt und Gebalk hinmeg, indessen der Tod von allen Seiten Angriffe auf ihn machte, 180

nach einem der nachsten Tore der Stadt. hier sturzte noch ein haus zusammen, und jagte ihn, die Trümmer weit umberschleudernd, in eine Nebenstraße; hier lecte die Flamme schon, in Dampswolken blitzend, aus allen Siebeln, und trieb ihn schredenvoll in eine andere; hier wälzte sich, aus seinem Gestade gehoben, der Mapochofluk an ihn heran, und riß ihn brullend in eine dritte. hier lag ein Haufen Erschlagener, hier achzte noch eine Stimme unter dem Schutte, hier schrieen Leute von brennenden Dachern herab, hier kampften Menschen und Tiere mit den Wellen, hier war ein mutiger Retter bemüht, zu helfen; hier stand ein anderer, bleich wie der Tod, und streckte sprachlos zitternde Hande zum himmel. Jeronimo das Tor erreicht, und einen hügel jenseits desselben bestiegen hatte, sant er ohnmächtig auf demselben nieder. Er mochte wohl eine Viertelstunde in der tiefsten Bewußtlosigkeit gelegen haben, als er endlich wieder erwachte, und sich, mit nach der Stadt gekehrtem Ruden, halb auf dem Erdboden erhob. Er befühlte sich Stirn und Bruft, unwissend, mas er aus seinem Zustande machen sollte, und ein unsägliches Wonnegefühl ergriff ihn, als ein Westwind, vom Meere her, sein wiederkehrendes Leben anwehte, und sein Auge sich nach allen Richtungen über die blühende Segend von St. Jago hinwandte. Aur die verstörten Menschenhaufen, die sich überall bliden ließen, beklemmten sein Berg; er begriff nicht, was ihn und sie hiehergeführt haben konnte, und erst, da er sich umkehrte, und die Stadt hinter sich versunken sah, erinnerte er sich des schrecklichen Augenblicks, den er erlebt hatte. fentte sich so tief, daß seine Stirn den Boden berührte, Gott fur feine munderbare Errettung zu danken; und gleich, als ob der eine entsetzliche Cindruck, der sich seinem Gemut eingeprägt hatte, alle früheren daraus verdrängt

hatte, weinte er vor Luft, daß er sich des lieblichen Lebens, voll bunter Erscheinungen, noch erfreue. Drauf, als er eines Ringes an seiner hand gewahrte, erinnerte er sich plötzlich auch Tosephens; und mit ihr seines Gefangnisses, der Gloden, die er dort gehort hatte, und des Augenblicks, der dem Sinfturze desselben vorangegangen war. Tiefe Schwermut erfüllte wieder seine Bruft; sein Gebet sing ihn zu reuen an, und fürchterlich schien ihm das Wesen, das über den Wolken waltet. Er mischte sich unter das Volk, das überall, mit Rettung des Sigentums beschäftigt, aus den Toren stürzte, und wagte schüchtern nach der Tochter Asterons, und ob die hin= richtung an ihr vollzogen worden sei, zu fragen; doch niemand war, der ihm umftandliche Auskunft gab. Eine Frau, die auf einem faft zur Erde gedrudten Naden eine ungeheure Laft von Gerätschaften und zwei Kinder, an der Brust hängend, trug, sagte im Vorbeigehen, als ob sie es selbst angesehen hätte: daß sie enthauptet worden Jeronimo Pehrte sich um; und da er, wenn er die Beit berechnete, selbst an ihrer Vollendung nicht zweifeln konnte, so sette er sich in einem einsamen Walde nieder, und überließ sich seinem vollen Schmerz. Er wünschte. daß die zerftorende Gewalt der Natur von neuem über ihn einbrechen mochte. Er begriff nicht, warum er dem Tode, den seine sammervolle Seele suchte, in jenen Augenbliden, da er ihm freiwillig von allen Seiten rettend er= schien, entflohen sei. Er nahm sich fest vor, nicht zu wanten, wenn auch jett die Sichen entwurzelt werden, und ihre Wipfel über ihn zusammenstürzen sollten. Darauf nun, da er sich ausgeweint hatte, und ihm, mitten unter den heißesten Tranen, die hoffnung wieder erschienen war, stand er auf, und durchstreifte nach allen Richtungen das Feld. Jeden Berggipfel, auf dem sich die Menschen ver-182

sammelt hatten, besuchte er; auf allen Wegen, wo sich der Strom der Flucht noch bewegte, begegnete er ihnen; wo nur irgend ein weibliches Gewand im Winde flatterte, da trug ihn sein zitternder Juß hin: doch leines decte die geliebte Tochter Afterons. Die Sonne neigte sich, und mit ihr seine Hoffnung, schon wieder zum Untergange, als er den Rand eines Felsens betrat, und sich ihm die Aussicht in ein weites, nur von wenig Menschen besuchtes Er durchlief, unschlüssig, was er tun Tal eröffnete. sollte, die einzelnen Gruppen derselben, und wollte sich schon wieder wenden, als er plötzlich an einer Quelle, die die Schlucht bewässerte, ein junges Weib erblickte, beschäftigt, ein Kind in ihren Fluten zu reinigen. Und das Berg hüpfte ihm bei diesem Anblide: er sprang voll Ahndung über die Gesteine herab, und rief: "D Mutter Gottes, du Beilige!" und erkannte Josephen, als sie sich bei dem Geräusche schüchtern umsah. Mit welcher Seligkeit ums armten sie sich, die Ungludlichen, die ein Wunder des himmels gerettet hatte! Tosephe war, auf ihrem Sang zum Tode, dem Richtplate schon ganz nahe gewesen, als durch den frachenden Sinfturg der Gebaude ploglich der ganze Hinrichtungszug aus einander gesprengt ward. Ihre ersten entsezenvollen Schritte trugen sie hierauf dem nächsten Tore 3u; doch die Besinnung kehrte ihr bald wieder, und sie wandte sich, um nach dem Kloster zu eilen, wo ihr Heiner, hülfloser Knabe zurudgeblieben mar. Sie fand das ganze Kloster schon in Flammen, und die Äbtissin, die ihr in jenen Augenblicken, die ihre letten sein sollten, Sorge für den Säugling angelobt hatte, schrie eben, vor den Dforten stehend, nach Hülfe, um ihn zu retten. Josephe sturzte sich, unerschrocken durch den Dampf, der ihr ents gegenqualmte, in das von allen Seiten schon zusammenfallende Gebaude, und gleich, als ob alle Engel des

himmels sie umschirmten, trat sie mit ihm unbeschädigt wieder aus dem Dortal hervor. Sie wollte der Äbtissin, welche die Bande über ihr haupt zusammenschlug, eben in die Arme sinken, als diese, mit fast allen ihren Kloster= frauen, von einem herabfallenden Siebel des Baufes, auf eine schmähliche Art erschlagen ward. Josephe bebte bei diesem entsetzlichen Anblide zurud; sie drudte der Abtissin flüchtig die Augen zu, und floh, ganz von Schrecken erfüllt, den teuern Knaben, den ihr der himmel wieder geschenkt hatte, dem Verderben zu entreißen. Sie hatte noch wenig Schritte getan, als ihr auch schon die Leiche des Erzbischofs begegnete, die man soeben zerschmettert aus dem Schutt der Kathedrale hervorgezogen hatte. Palast des Vizekönigs war versunken, der Gerichtshof, in welchem ihr das Urteil gesprochen worden war, stand in Flammen, und an die Stelle, wo sich ihr vaterliches haus befunden hatte, war ein See getreten, und tochte rötliche Dampfe aus. Josephe raffte alle ihre Kräfte 3u= sammen, sich zu halten. Sie schritt, den Jammer von ihrer Bruft entfernend, mutig mit ihrer Beute von Strafe gu Straße, und war schon dem Tore nah, als sie auch das Gefangnis, in welchem Jeronimo geseufzt hatte, in Trummern sah. Bei diesem Anblide wantte sie, und wollte besinnungslos an einer Ede niedersinken; doch in dem= selben Augenblick jagte sie der Sturz eines Gebaudes hinter ihr, das die Erschütterungen schon ganz aufgelöft hatten, durch das Entfeten geftartt, wieder auf; sie tugte das Kind, drudte sich die Tranen aus den Augen, und erreichte, nicht mehr auf die Greuel, die sie umringten, achtend, das Tor. Als sie sich im Freien sah, schloß sie bald, daß nicht jeder, der ein zertrummertes Gebaude bewohnt hatte, unter ihm notwendig musse zerschmettert worden sein. An dem nachsten Scheidewege stand sie still, 184

und harrte, ob nicht einer, der ihr, nach dem Beinen Philipp, der liebste auf der Welt war, noch erscheinen wurde. Sie ging, weil niemand kam, und das Gewühl der Menschen anwuchs, weiter, und kehrte sich wieder um, und harrte wieder; und schlich, viel Tranen vergießend, in ein dunkles, von Dinien beschattetes Tal, um seiner Seele, die sie entflohen glaubte, nachzubeten; und fand ihn hier, diefen Geliebten, im Tale, und Seligkeit, als ob es das Tal von Eden gewesen wäre. Dies alles erzählte sie sett voll Rührung dem Jeronimo, und reichte ihm, da sie vollendet hatte, den Knaben zum Kuffen dar. Jeronimo nahm ihn, und hätschelte ihn in unsäglicher Vaterfreude, und verschloß ihm, da er das fremde Antlit anweinte, mit Liebkosungen ohne Ende den Mund. deffen war die schönfte Nacht herabgestiegen, voll wunders milden Duftes, so silberglanzend und ftill, wie nur ein Dichter davon träumen mag. Aberall, langs der Talquelle, hatten sich, im Schimmer des Mondscheins, Menschen niedergelassen, und bereiteten sich sanfte Lager von Moos und Laub, um von einem so qualvollen Tage auszuruhen. Und weil die Armen immer noch jammerten; dieser, daß er sein Baus, jener, daß er Weib und Kind, und der dritte, daß er alles verloren habe: so schlichen Teronimo und Tosephe in ein dichteres Gebusch, um durch das heimliche Gejauch; ihrer Seelen niemand zu betrüben. Sie fanden einen prachtvollen Granatapfelbaum, der feine Zweige, voll duftender Früchte, weit ausbreitete: und die Nachtigall flotete im Wipfel ihr wolluftiges Lied. hier ließ sich Jeronimo am Stamme nieder, und Tosephe in seinem, Philipp in Josephens Schoß, saßen sie, von seinem Mantel bedeckt, und ruhten. Der Baumschatten 30g, mit seinen verstreuten Lichtern, über sie hinweg, und der Mond erblakte schon wieder vor der Morgenrote, ehe sie einschliefen. Denn Unendliches hatten sie zu schwatzen, vom Klostergarten, und den Sefängnissen, und was sie um einsander gelitten hätten; und waren sehr gerührt, wenn sie dachten, wie viel Elend über die Welt kommen mußte, damit sie glücklich würden! Sie beschlossen, sobald die Erderschütterungen aufgehört haben würden, nach La Consception zu gehen, wo Josephe eine vertraute Freundin hatte, sich mit einem kleinen Vorschuß, den sie von ihr zu erhalten hosste, von dort nach Spanien einzuschiffen, wo Jeronimos mütterliche Verwandten wohnten, und dasselbst ihr glückliches Leben zu beschließen. Hierauf, unter vielen Küssen, schliefen sie ein.

Als sie erwachten, stand die Sonne schon boch am himmel, und sie bemerkten, in ihrer Nabe, mehrere Familien, beschäftigt, sich am Feuer ein Beines Morgenbrod 3u bereiten. Jeronimo dachte eben auch, wie er Nahrung für die Seinigen herbeischaffen sollte, als ein junger wohls gekleideter Mann, mit einem Kinde auf dem Arm, zu Tosephen trat, und sie mit Bescheidenheit fragte: ob sie diesem armen Wurme, dessen Mutter dort unter den Baumen beschädigt liege, nicht auf kurze Zeit ihre Bruft reichen wolle? Josephe war ein wenig verwirrt, als sie in ihm einen Bekannten erblickte; doch da er, indem er ihre Verwirrung falsch deutete, fortfuhr: "es ift nur auf wenige Augenblicke, Donna Josephe, und dieses Kind hat. seit sener Stunde, die uns alle ungludlich gemacht hat, nichts genossen"; so sagte sie: "ich schwieg - aus einem andern Grunde, Don Fernando; in diesen schrecklichen Zeiten weigert sich niemand, von dem, was er besitzen mag, mitzuteilen"; und nahm den Eleinen Fremdling, indem sie ihr eigenes Kind dem Vater gab, und legte ihn an ihre Bruft. Don Fernando war sehr dankbar fur diese Gute, und fragte: ob sie sich nicht mit ihm gu jener Ge-186

sellschaft verfügen wollten, wo eben setzt beim Feuer ein Heines Frühftud bereitet werde? Josephe antwortete, daß sie dies Anerbieten mit Vergnügen annehmen würde, und folgte ihm, da auch Jeronimo nichts einzuwenden hatte, zu seiner Familie, wo sie auf das innigste und zärtlichste von Don Fernandos beiden Schwägerinnen, die sie als sehr würdige junge Damen kannte, empfangen ward. Donna Elvire, Don Fernandos Gemahlin, welche schwer an den Fußen verwundet auf der Erde lag, 30g Josephen, da sie ihren abgehärmten Knaben an der Bruft derselben sah, mit vieler Freundlichkeit zu sich nieder. Auch Don Dedro, sein Schwiegervater, der an der Schulter verwundet war, nickte ihr liebreich mit dem Haupte zu. - In Jeros nimos und Tosephens Bruft regten sich Gedanken von seltsamer Art. Wenn sie sich mit so vieler Vertrauliche Peit und Gute behandelt saben, so wußten sie nicht, was sie von der Vergangenheit denken sollten, vom Richtplate, von dem Gefängnisse, und der Glode; und ob sie blok davon geträumt hatten? Es war, als ob die Gemuter, seit dem fürchterlichen Schlage, der sie durchdröhnt hatte, alle verfohnt waren. Sie konnten in der Erinnerung gar nicht weiter, als bis auf ihn, zurudgehen. Nur Donna Elisabeth, welche bei einer Freundin, auf das Schauspiel des gestrigen Morgens, eingeladen worden war, die Einladung aber nicht angenommen hatte, ruhte zuweilen mit traumerischem Blide auf Josephen; doch der Bericht, der über irgend ein neues gräßliches Unglück erstattet ward, rif ihre, der Gegenwart kaum entflohene Seele schon wieder in dieselbe gurud. Man erzählte, wie die Stadt gleich nach der ersten Haupterschütterung von Weibern ganz voll gewesen, die vor den Augen aller Männer niedergekommen seien; wie die Monche darin, mit dem Kruzifix in der hand, umbergelaufen waren, und geschrieen

hätten: das Ende der Welt sei dal wie man einer Wache, die auf Befehl des Vizekonigs verlangte, eine Kirche zu raumen, geantwortet hatte: es gabe keinen Dizekonig von Chili mehr! wie der Vizekönig in den schrecklichsten Augenbliden hatte muffen Galgen aufrichten laffen, um der Dieberei Sinhalt zu tun; und wie ein Unschuldiger, der sich von hinten durch ein brennendes haus gerettet, von dem Besitzer aus Übereilung ergriffen, und sogleich auch aufgeknüpft worden ware. Donna Elvire, bei deren Verletzungen Tosephe viel beschäftigt war, hatte in einem Augenblick, da gerade die Erzählungen sich am lebhaftesten Preuzten, Gelegenheit genommen, sie zu fragen: wie es denn ihr an diesem fürchterlichen Tag ergangen sei? Und da Josephe ihr, mit bellemmtem Berzen, einige hauptzüge davon angab, so ward ihr die Wollust, Tranen in die Augen diefer Dame treten zu seben; Donna Elvire ergriff ihre hand, und drudte sie, und wintte ihr, zu schweigen. Josephe dunkte sich unter den Seligen. Gin Gefühl, das sie nicht unterdrücken konnte, nannte den verflohnen Tag. so viel Elend er auch über die Welt gebracht hatte, eine Wohltat, wie der himmel noch keine über sie verhängt hatte. Und in der Tat schien, mitten in diesen gräßlichen Augenbliden, in welchen alle irdischen Guter der Menschen 3u Grunde gingen, und die ganze Natur verschüttet zu werden drohte, der menschliche Geift selbst, wie eine schone Blume, aufzugehn. Auf den Feldern, soweit das Auge reichte, sah man Menschen von allen Ständen durchein= ander liegen, Fürsten und Bettler, Matronen und Bauerinnen, Staatsbeamte und Tagelohner, Klosterherren und Klofterfrauen: einander bemitleiden, sich wechselseitig Bulfe reichen, von dem, was sie zur Erhaltung ihres Lebens gerettet haben mochten, freudig mitteilen, als ob das all= gemeine Ungluck alles, was ihm entronnen war, zu einer 188

Familie gemacht hätte. Statt der nichtssagenden Unterhaltungen, zu welchen sonst die Welt an den Teetischen den Stoff hergegeben hatte, erzählte man jetzt Beispiele von ungeheueren Taten: Menschen, die man sonst in der Gesellschaft wenig geachtet hatte, hatten Romergroße gezeigt; Beispiele zu haufen von Unerschrockenheit, von freudiger Verachtung der Gefahr, von Selbstverleugnung und der göttlichen Aufopferung, von ungesäumter Wegwerfung des Lebens, als ob es, dem nichtswürdigsten Sute gleich, auf dem nächsten Schritte schon wiedergefunden wurde. Ja, da nicht Ciner war, für den nicht an diesem Tage etwas Rührendes geschehen ware, oder der nicht selbst etwas Großmütiges getan hätte, so war der Schmerz in jeder Menschenbruft mit so viel sufer Lust vermischt, daß sich, wie sie meinte, gar nicht angeben ließ, ob die Summe des allgemeinen Wohlseins nicht von der einen Seite um ebenso viel gewachsen war, als sie von der anderen abgenommen hatte. Jeronimo nahm Josephen, nachdem sich beide in diesen Betrachtungen ftillschweigend erschöpft hatten, beim Arm, und führte sie mit unaussprechlicher heiterkeit unter den schattigen Lauben des Granatwaldes auf und nieder. Er fagte ihr, daß er, bei dieser Stimmung der Gemüter und dem Umfturg aller Verhältnisse, seinen Entschluß, sich nach Europa einzuschiffen, aufgebe; daß er vor dem Vizekonig, der sich seiner Sache immer gunftig gezeigt, falls er noch am Leben sei, einen Fußfall wagen wurde; und daß er hoffnung habe (wobei er ihr einen Kuß aufdrudte), mit ihr in Chili zurudzubleiben. Josephe antwortete, daß ähnliche Gedanken in ihr aufgeftiegen maren; daß auch sie nicht mehr, falls ihr Vater nur noch am Leben sei, ihn zu versohnen zweifle; daß sie aber ftatt des Fußfalles lieber nach La Conception zu gehen, und von dort aus schriftlich das Versöhnungsgeschäft mit dem Vizekönig zu betreiben rate, wo man auf jeden Fall in der Nähe des Hafens wäre, und für den besten, wenn das Seschäft die ers wünschte Wendung nähme, ja leicht wieder nach St. Jago zurückehren könnte. Nach einer kurzen Überlegung gab Jeronimo der Klugheit dieser Maßregel seinen Beisall, führte sie noch ein wenig, die heitern Momente der Zuskunst übersliegend, in den Sängen umher, und kehrte mit ihr zur Sesellschaft zurück.

Inzwischen war der Nachmittag herangekommen, und die Gemüter der herumschwärmenden Flüchtlinge hatten sich, da die Erdstöße nachließen, nur kaum wieder ein wenig beruhigt, als sich schon die Nachricht verbreitete, daß in der Dominikanerkirche, der einzigen, welche das Erdbeben verschont hatte, eine feierliche Messe von dem Prälaten des Klosters selbst gelesen werden würde, den himmel um Verhütung ferneren Unglücks anzuflehen. Das Volk brach schon aus allen Gegenden auf, und eilte in Strömen zur Stadt. In Don Fernandos Gesellschaft ward die Frage aufgeworfen, ob man nicht auch an dieser Feierlichkeit teilnehmen, und sich dem allgemeinen Zuge anschließen solle? Donna Elisabeth erinnerte, mit einiger Bellemmung, was für ein Unheil gestern in der Kirche vorgefallen sei; daß solche Dankfeste ja wiederholt werden würden, und daß man sich der Empfindung alsdann, weil die Gefahr schon mehr vorüber ware, mit defto größerer Beiterkeit und Rube überlassen konnte. Josephe außerte, indem sie mit einiger Begeisterung sogleich aufstand, daß sie den Drang, ihr Antlitz vor dem Schöpfer in den Staub zu legen, niemals lebhafter empfunden habe, als eben jett, wo er seine unbegreifliche und erhabene Macht so ent= widle. Donna Clvire ertlarte sich mit Lebhaftigkeit für Josephens Meinung. Sie bestand darauf, daß man die 190

Messe hören sollte, und rief Don Fernando auf, die Gesellschaft zu führen, worauf sich alles, Donna Elisabeth auch, von den Sitzen erhob. Da man jedoch letztere, mit heftig arbeitender Bruft, die Beinen Anstalten zum Aufbruche zaudernd betreiben sah, und sie, auf die Frage: was ihr fehle? antwortete: sie wisse nicht, welch eine unglückliche Ahndung in ihr sei! so beruhigte sie Donna Elvire, und forderte sie auf, bei ihr und ihrem Pranken Vater zurückzubleiben. Tosephe sagte: "so werden Sie mir wohl, Donna Elisabeth, diesen Beinen Liebling abnehmen, der sich schon wieder, wie Sie sehen, bei mir eingefunden hat." "Sehr gern", antwortete Donna Elisabeth, und machte Anstalten, ihn zu ergreifen; doch da dieser über das Unrecht, das ihm geschah, Kläglich schrie, und auf Leine Art darein willigte, so sagte Tosephe lächelnd, daß sie ihn nur behalten wolle, und lüßte ihn wieder still. hierauf bot Don Fernando, dem die ganze Würdigkeit und Anmut ihres Betragens sehr gestel, ihr den Arm; Jeronimo, welcher den Heinen Philipp trug, führte Donna Constanzen; die übrigen Mitglieder, die sich bei der Gesellschaft eingefunden hatten, folgten; und in dieser Ords nung ging der Zug nach der Stadt. Sie waren kaum funfzig Schritte gegangen, als man Donna Elisabeth, welche inzwischen heftig und heimlich mit Donna Elvire gesprochen hatte: "Don Fernando!" rufen horte, und dem Zuge mit unruhigen Tritten nacheilen sah. Don Fernando hielt, und kehrte sich um; harrte ihrer, ohne Josephen loszulas= fen und fragte, da sie, gleich als ob sie auf sein Entgegen= kommen wartete, in einiger Ferne stehen blieb: was sie wolle? Donna Elisabeth naherte sich ihm hierauf, obschon, wie es schien, mit Widerwillen, und raunte ihm, doch so, daß Josephe es nicht hören konnte, einige Worte ins Ohr. "Nun?" fragte Don Fernando: "und das Ungluck,

das daraus entstehen kann?" Donna Elisabeth fuhr fort, ihm mit verstörtem Gesicht ins Ohr zu zischeln. Don Fernando stieg eine Rote des Unwillens ins Gesicht; er antwortete: es ware gut! Donna Elvire mochte sich beruhigen; und führte seine Dame weiter. — Als sie in der Kirche der Dominikaner ankamen, ließ sich die Orgel schon mit musikalischer Pracht horen, und eine unermegliche Menschenmenge wogte darin. Das Gedrange erstrecte sich bis weit vor den Portalen auf den Vorplatz der Kirche hinaus, und an den Wänden boch, in den Rahmen der Gemälde, hingen Knaben, und hielten mit erwartungsvollen Bliden ihre Mützen in der hand. Von allen Kronleuch tern strahlte es herab, die Pfeiler warfen, bei der einbrechenden Dammerung, geheimnisvolle Schatten, die große gefärbtem Glas gearbeitete Rose in der Kirche außerstem hintergrunde glübte, wie die Abendsonne selbst, die sie erleuchtete, und Stille herrschte, da die Orgel setzt schwieg, in der ganzen Versammlung, als hatte keiner einen Laut in der Bruft. Niemals schlug aus einem christlichen Dom eine solche Flamme der Inbrunft gen Himmel, wie heute aus dem Dominikanerdom zu St. Jago; und keine menschliche Bruft gab wärmere Glut dazu her, als Jeronimos und Josephens! Die Feierlichkeit sing mit einer Predigt an, die der ältesten Chorherren einer, mit dem Festschmuck angetan, von der Kanzel hielt. Er begann gleich mit Lob, Preis und Dank, seine zitternden, vom Chorhemde weit umflossenen hande hoch gen himmel erhebend, daß noch Menschen seien, auf diesem, in Trum= mer zerfallenden Teile der Welt, fahig, zu Gott empor 3u stammeln. Er schilderte, was auf den Wint des Allmächtigen geschehen war; das Weltgericht kann nicht ents setzlicher sein; und als er das gestrige Erdbeben gleichwohl, auf einen Rif, den der Dom erhalten hatte, hinzeigend, 192

einen bloßen Vorboten davon nannte, lief ein Schauder über die ganze Versammlung. hierauf kam er, im Flusse priefterlicher Beredtsamkeit, auf das Sittenverderbnis der Stadt; Greuel, wie Sodom und Somorrha sie nicht faben, straft' er an ihr; und nur der unendlichen Langmut Gottes schrieb er es zu, daß sie noch nicht ganzlich vom Erd= boden vertilgt worden sei. Aber wie dem Dolche gleich fuhr es durch die von dieser Predigt schon gang zerrissenen Berzen unserer beiden Unglücklichen, als der Chorherr bei dieser Gelegenheit umständlich des Frevels erwähnte, der in dem Klostergarten der Karmeliterinnen verübt worden war; die Schonung, die er bei der Welt gefunden hatte, gottlos nannte, und, in einer von Verwünschungen erfülls ten Seitenwendung, die Seelen der Tater, wortlich genannt, allen Fürsten der Hölle übergab! Donna Constanze rief, indem sie an Jeronimos Armen zuckte: "Don Fernando!" Doch dieser antwortete so nachdrudlich und doch so heimlich, wie sich beides verbinden ließ: "Sie schweigen, Donna, Sie rühren auch den Augapfel nicht, und tun, als ob Sie in eine Ohnmacht verfanken; worauf wir die Kirche verlassen." Doch, ehe Donna Constanze diese sinnreich zur Rettung erfundene Magregel noch ausgeführt hatte, rief schon eine Stimme, des Chorherrn Predigt laut unterbrechend, aus: "Weichet fern hinweg, ihr Bürger von St. Jago, hier stehen diese gottlosen Menschen!" Ind als eine andere Stimme schredenvoll, indessen sich ein weiter Kreis des Entsetzens um sie bildete, fragte: "wo?" "bier!" versetzte ein Dritter, und 30g, heiliger Ruchlosigkeit voll, Josephen bei den haaren nieder, daß sie mit Don Fernandos Sohne zu Boden getaumelt ware, wenn dieser sie nicht gehalten hätte. "Seid ihr wahnsinnig?" rief der Jüngling, und schlug den Arm um Josephen: "ich bin Don Fernando Ormez, Sohn des Kommendanten der Stadt, K IV 13 193

den ihr alle kennt". "Don Fernando Ormez?" rief, dicht vor ihn hingestellt, ein Schuhflider, der für Josephen ge= arbeitet hatte, und diese wenigstens so genau kannte, als ihre kleinen Füße. "Wer ift der Vater zu diesem Kinde?" wandte er sich, mit frechem Trotz, zur Tochter Afterons. Don Fernando erblaßte bei diefer Frage. Er sah bald den Jeronimo schüchtern an, bald überflog er die Der= sammlung, ob nicht einer sei, der ihn kenne? Josephe rief, von entsetzlichen Verhältnissen gedrängt: "dies ist nicht mein Kind, Meister Pedrillo, wie Er glaubt"; indem sie, in unendlicher Angst der Seele, auf Don Fernando blickte: "dieser junge herr ist Don Fernando Ormez, Sohn des Kommendanten der Stadt, den ihr alle kennt!" Der Schuster fragte: "wer von euch, ihr Bürger, kennt diesen jungen Mann?" And mehrere der Amstehenden wiederholten: "wer kennt den Jeronimo Rugera? Der trete vor!" Nun traf es sich, daß in demselben Augenblicke der Heine Juan, durch den Tumult erschreckt, von Josephens Bruft weg Don Fernando in die Arme strebte. hierauf: "Er ift der Vater!" schrie eine Stimme; und: er ift Je= ronimo Rugera!" eine andere; und: sie sind die gottes= läfterlichen Menschen!" eine dritte; und: "steinigt sie! fteinigt sie!" die ganze im Tempel Jesu versammelte Christens heit! Drauf jett Jeronimo: "Halt! Ihr Unmenschlichen! Wenn ihr den Jeronimo Rugera sucht: hier ist er! Befreit jenen Mann, welcher unschuldig ift!" — Der wütende Haufen, durch die Äußerung Jeronimos verwirrt, stutte; mehrere hande ließen Don Fernando los; und da in demselben Augenblick ein Marine Dffizier von bedeutendem Rang herbeieilte, und, indem er sich durch den Tumult drangte, fragte: "Don Fernando Ormez! Was ist Euch widerfahren?" so antwortete dieser, nun völlig befreit, mit wahrer heldenmütiger Besonnenheit: "Ja, sehn Sie, Don 194

Alonzo, die Mordenechte! Ich ware verloren gewesen, wenn dieser würdige Mann sich nicht, die rasende Menge 3u beruhigen, für Jeronimo Rugera ausgegeben hätte. Verhaften Sie ihn, wenn Sie die Gute haben wollen, nebft dieser jungen Dame, zu ihrer beiderseitigen Sicherheit; und diesen Nichtswürdigen", indem er Meister Pedrillo ergriff, "der den ganzen Aufruhr angezettelt hat!" Der Schuster rief: "Don Alonzo Onoresa, ich frage Euch auf Euer Gemissen, ist dieses Madchen nicht Josephe Afteron?" Da nun Don Alonzo, welcher Josephen sehr genau kannte, mit der Antwort zauderte, und mehrere Stimmen, dadurch von neuem zur Wut entflammt, riefen: "sie ists, sie ists!" und: "bringt sie zum Tode!" so setzte Josephe den Beinen Philipp, den Jeronimo bisher getragen hatte, samt dem Heinen Juan, auf Don Fernandos Arm, und sprach: "gehn Sie, Don Fernando, retten Sie Ihre beiden Kinder, und überlassen Sie uns unserm Schicksale!" Don Fernando nahm die beiden Kinder und sagte: er wolle eher ums kommen, als zugeben, daß seiner Gesellschaft etwas zu Leide geschehe. Er bot Josephen, nachdem er sich den Degen des Marine-Offiziers ausgebeten hatte, den Arm, und forderte das hintere Daar auf, ihm zu folgen. Sie kamen auch wirklich, indem man ihnen, bei solchen Ans stalten, mit hinlänglicher Shrerbietigkeit Plat machte, aus der Kirche heraus, und glaubten sich gerettet. Doch kaum waren sie auf den von Menschen gleichfalls erfüllten Vorplat derselben getreten, als eine Stimme aus dem rasens den Haufen, der sie verfolgt hatte, rief: "dies ift Jeronimo Rugera, ihr Bürger, denn ich bin sein eigner Vater!" und ihn an Donna Constanzens Seite mit einem uns geheuren Keulenschlage zu Boden streckte. "Jesus Maria!" rief Donna Conftanze, und floh zu ihrem Schwager; doch: "Klostermetze!" erscholl es schon, mit einem zweiten Keulenschlage, von einer andern Seite, der sie leblos neben Je= ronimo niederwarf. "Ingeheuer!" rief ein Unbekannter: "dies war Donna Conftanze Xares!" "Warum belogen sie uns!" antwortete der Schuster; "sucht die rechte auf, und bringt sie um!" Don Fernando, als er Constanzens Leichnam erblickte, glühte vor Zorn; er 30g und schwang das Schwert, und hieb, daß er ihn gespalten hatte, den fanatischen Mordknecht, der diese Greuel veranlaßte, wenn derselbe nicht, durch eine Wendung, dem wütenden Schlag entwichen ware. Doch da er die Menge, die auf ihn eindrang, nicht überwältigen konnte: "leben Sie wohl, Don Fernando mit den Kindern!" rief Josephe - und: "hier mordet mich, ihr blutdürftenden Tiger!" und sturzte sich freiwillig unter sie, um dem Kampf ein Ende zu machen. Meister Dedrillo schlug sie mit der Keule nieder. Drauf, gang mit ihrem Blute befprügt: "schickt ihr den Baftard 3ur Hölle nach!" rief er, und drang, mit noch ungefättig= ter Mordluft, von neuem vor. Don Fernando, diefer göttliche Beld, ftand jest, den Ruden an die Kirche gelehnt; in der Linken hielt er die Kinder, in der Rechten das Schwert. Mit jedem hiebe wetterstrahlte er einen zu Boden; ein Lowe wehrt sich nicht besser. Sieben Blut= hunde lagen tot vor ihm, der Fürst der satanischen Rotte selbst war verwundet. Doch Meister Pedrillo ruhte nicht eher, als bis er der Kinder eines bei den Beinen von seiner Brust gerissen, und, hochher im Kreise geschwungen, an eines Kirchpfeilers Ede zerschmettert hatte. hierauf ward es still, und alles entfernte sich. Don Fernando, als er seinen Beinen Juan vor sich liegen sah, mit aus dem Hirne vorquellendem Mart, hob, voll namenlosen Schmerzes, seine Augen gen himmel. Der Marine-Offizier fand sich wieder bei ihm ein, suchte ihn zu trösten, und versicherte ihn, daß seine Untätigkeit bei diesem Ungluck, 196

obschon durch mehrere Umstände gerechtfertigt, ihn reue: doch Don Fernando sagte, daß ihm nichts vorzuwerfen sei, und bat ihn nur, die Leichname jett fortschaffen zu helfen. Man trug sie alle, bei der Finsternis der ein= brechenden Nacht, in Don Alonzos Wohnung, wohin Don Fernando ihnen, viel über das Antlitz des Beinen Philipp weinend, folgte. Er übernachtete auch bei Don Alonzo, und saumte lange, unter falschen Vorspiegelungen, seine Semahlin von dem ganzen Amfang des Anglucks 3u unterrichten; einmal, weil sie Frank war, und dann, weil er auch nicht wußte, wie sie sein Verhalten bei dieser Begebenheit beurteilen wurde; doch furze Zeit nachher, durch einen Besuch zufällig von allem, was geschehen war, benachrichtigt, weinte diese treffliche Dame im Stillen ihren mütterlichen Schmerz aus, und fiel ihm mit dem Rest einer erglanzenden Trane eines Morgens um den Bals und Rugte ihn. Don Fernando und Donna Elvire nahmen hierauf den Beinen Fremdling zum Pflegesohn an; und wenn Don Fernando Philippen mit Juan verglich, und wie er beide erworben hatte, so war es ihm fast, als mußt' er sich freuen.

## 3meiter Teil

\*\*\*

## Die Verlobung in St. Domingo

Bu Port au Prince, auf dem französischen Anteil der Insel St. Domingo, lebte zu Anfange dieses Jahrhunderts, als die Schwarzen die Weißen ermordeten, auf der Pflan-3ung des herrn Guillaume von Villeneuve, ein fürchterlicher alter Neger, namens Congo Hoango. Dieser von der Goldkufte von Afrika herstammende Mensch, der in seiner Jugend von treuer und rechtschaffener Gemutsart schien, war von seinem Herrn, weil er ihm einft, auf einer Aberfahrt nach Cuba, das Leben gerettet hatte, mit un= endlichen Wohltaten überhäuft worden. Nicht nur, daß Berr Guillaume ihm auf der Stelle seine Freiheit schenkte, und ihm, bei seiner Rudtehr nach St. Domingo, haus und hof anwies; er machte ihn sogar, einige Jahre darauf, gegen die Gewohnheit des Landes, zum Aufseher seiner beträchtlichen Besitzung, und legte ihm, weil er nicht wieder heiraten wollte, an Weibes Statt eine alte Mulattin, namens Babetan, aus seiner Pflanzung bei, mit welcher er durch seine erste verstorbene Frau weitläuftig verwandt war. Ja, als der Neger sein sechzigstes Jahr erreicht hatte, setzte er ihn mit einem ansehnlichen Gehalt in den Ruhestand und Pronte seine Wohltaten noch das 198

mit, daß er ihm in seinem Vermächtnis sogar ein Legat auswarf; und doch konnten alle diese Beweise von Dankbarkeit Herrn Villeneuve vor der Wut dieses grimmigen Menschen nicht schützen. Congo Hoango war, bei dem allgemeinen Taumel der Rache, der auf die unbesonnenen Schritte des National-Konvents in diesen Pflanzungen aufloderte, einer der Ersten, der die Buchse ergriff, und, eingedenk der Tyrannei, die ihn seinem Vaterlande entrissen hatte, seinem Herrn die Kugel durch den Kopf jagte. Er steckte das Haus, worein die Gemahlin desselben mit ihren drei Kindern und den übrigen Weißen der Niederlassung sich geflüchtet hatte, in Brand, verwüstete die ganze Pflanzung, worauf die Erben, die in Port au Prince wohnten, hatten Anspruch machen können, und 30g, als famtliche zur Besitzung gehörige Stablissements der Erde gleich gemacht waren, mit den Negern, die er versammelt und bewaffnet hatte, in der Nachbarschaft umber, um seinen Mitbrudern in dem Kampfe gegen die Weißen beis zustehen. Bald lauerte er den Reisenden auf, die in bewaffneten haufen das Land durchkreuzten; bald fiel er am hellen Tage die in ihren Niederlassungen verschangten Dflanzer selbst an, und ließ alles, was er darin vorfand, über die Klinge springen. Ja, er forderte, in seiner uns menschlichen Rachsucht, sogar die alte Babekan mit ihrer Tochter, einer jungen funfzehnjährigen Meftize, namens Toni, auf, an diesem grimmigen Kriege, bei dem er sich ganz verjungte, Anteil zu nehmen; und weil das hauptgebaude der Oflanzung, das er jetzt bewohnte, einsam an der Landstraße lag, und sich häusig, während seiner Ab. wesenheit, weiße oder Preolische Flüchtlinge einfanden, welche darin Nahrung oder ein Unterkommen suchten, so unterrichtete er die Weiber, diese weißen hunde, wie er sie nannte, mit Unterftutungen und Gefälligkeiten bis zu seiner Wiederkehr hinzuhalten. Babekan, welche in Folge einer grausamen Strafe, die sie in ihrer Jugend ers halten hatte, an der Schwindsucht litt, pflegte in solchen Fällen die junge Toni, die, wegen ihrer ins Gelbliche gehenden Gesichtsfarbe, zu dieser gräßlichen List besonders brauchbar war, mit ihren besten Kleidern auszuputzen; sie ermunterte dieselbe, den Fremden keine Liebkosung zu verssagen, bis auf die letzte, die ihr bei Todesstrafe verboten war; und wenn Congo Hoango mit seinem Negertrupp von den Streisereien, die er in der Gegend gemacht hatte, wiederkehrte, war unmittelbarer Tod das Los der Armen, die sich durch diese Künste hatten täuschen lassen.

Nun weiß sedermann, daß im Jahr 1803, als der General Dessalines mit dreißigtausend Negern gegen Port au Prince vorrudte, alles, was die weiße Farbe trug, sich in diesen Plat warf, um ihn zu verteidigen. Denn er war der lette Stützpunkt der franzossischen Macht auf dieser Infel, und wenn er fiel, waren alle Weißen, die sich da= rauf befanden, samtlich ohne Rettung verloren. Demnach traf es sich, daß gerade in der Abwesenheit des alten Hoango, der mit den Schwarzen, die er um sich hatte, aufgebrochen war, um dem General Dessalines mitten durch die französischen Posten einen Transport von Pulver und Blei zuzuführen, in der Finfternis einer stürmischen und regnigten Nacht, semand an die hintere Tür seines hauses Hopfte. Die alte Babekan, welche schon im Bette lag, erhob sich, öffnete, einen bloßen Rod um die Buften geworfen, das Fenster, und fragte, wer da sei? "Bei María und allen Heiligen", sagte der Fremde leise, indem er sich unter das Fenster stellte: "beantwortet mir, ehe ich Euch dies entdede, eine Frage!" Und damit stredte er, durch die Dunkelheit der Nacht, seine Band aus, um die Band der Alten zu ergreifen, und fragte: "seid Ihr 200

eine Negerin?" Babekan sagte: "nun, Ihr seid gewiß ein Weißer, daß Ihr dieser stockfinstern Nacht lieber ins Antlit schaut, als einer Negerin! Kommt herein", sette sie hinzu, "und fürchtet nichts; hier wohnt eine Mulattin, und die Einzige, die sich außer mir noch im hause befindet, ist meine Tochter, eine Mestize!" And damit machte sie das Fenfter zu, als wollte sie hinabsteigen und ihm die Tur öffnen; schlich aber, unter dem Vorwand, daß sie den Schlüssel nicht sogleich sinden konne, mit einigen Kleidern, die sie schnell aus dem Schrant zusammenraffte, in die Kammer hinauf und wedte ihre Tochter. "Toni!" sprach sie: "Toni!" — "Was gibt's, Mutter?" — "Geschwind!" sprach sie. "Aufgestanden und dich angezogen! hier sind Kleider, weiße Wasche und Strumpfe! Ein Weißer, der verfolgt wird, ist vor der Tür und begehrt eingelassen zu werden!" - Toni fragte: "ein Weißer?" indem sie sich halb im Bett aufrichtete. Sie nahm die Kleider, welche die Alte in der hand hielt, und sprach: ist er auch allein, Mutter? Und haben wir, wenn wir ihn einlassen, nichts 3u befürchten? — "Nichts, nichts!" versette die Alte, indem sie Licht anmachte: "er ist ohne Waffen und allein, und Furcht, daß wir über ihn herfallen möchten, zittert in allen seinen Gebeinen!" Und damit, während Toni aufftand und sich Rod und Strümpfe anzog, zündete sie die große Laterne an, die in dem Winkel des Zimmers stand, band dem Mädchen geschwind das Haar, nach der Landesart, über dem Kopf zusammen, bedeckte sie, nachdem sie ihr den Latz zugeschnürt hatte, mit einem hut, gab ihr die Laterne in die Hand, und befahl ihr, auf den hof hinab zu gehen und den Fremden herein zu holen.

Inzwischen war auf das Gebell einiger Hofhunde ein Knabe, namens Nanky, den Hoango auf unehelichem Wege mit einer Negerin erzeugt hatte, und der mit seinem Bruder Seppy in den Nebengebauden schlief, erwacht; und da er beim Schein des Mondes einen einzelnen Mann auf der hinteren Treppe des Hauses stehen sah: so eilte er sogleich, wie er in solchen Fällen angewiesen war, nach dem Hof= tor, durch welches derselbe hereingekommen war, um es zu verschließen. Der Fremde, der nicht begriff, was diese Anstalten zu bedeuten hatten, fragte den Knaben, den er mit Entsetzen, als er ihm nahe ftand, für einen Neger= knaben erkannte: wer in dieser Niederlassung wohne? und schon war er auf die Antwort desselben: daß die Besitzung seit dem Tode Herrn Villeneuves dem Neger Hoango ans beim gefallen, im Begriff, den Jungen niederzuwerfen, ihm den Schlüssel der Hofpforte, den er in der Hand hielt, zu entreißen und das weite Feld zu suchen, als Toni, die Laterne in der Hand, vor das Haus hinaus trat. "Geschwind!" sprach sie, indem sie seine hand ergriff und ihn nach der Tűr 30g: "hier herein!" Sie trug Sorge, indem sie dies sagte, das Licht so zu stellen, daß der volle Strahl davon auf ihr Gesicht fiel. - "Wer bist du?" rief der Fremde sträubend, indem er, um mehr als einer Ursache willen betroffen, ihre junge liebliche Gestalt betrachtete. "Wer wohnt in diesem Hause, in welchem ich, wie du vorgibst, meine Rettung sinden soll?" — "Niemand, bei dem Licht der Sonne", sprach das Mädchen, "als meine Mutter und ich!" und bestrebte und beeiserte sich, ihn mit sich fortzureißen. "Was, niemand!" rief der Fremde, indem er, mit einem Schritt rudwärts, seine Hand losriß: "hat mir dieser Knabe nicht eben gesagt, daß ein Neger, namens Hoango, darin befindlich sei?" — "Ich sage, nein!" sprach das Mädchen, indem sie, mit einem Ausdruck von Unwillen, mit dem Juß stampste; "und wenn gleich einem Wüterich, der diesen Namen führt, das haus gehört: abwesend ist er in diesem Augenblick und auf zehn Meilen 202

davon entfernt!" And damít 30g sie den Fremden mit ihren beiden Händen in das Haus hinein, befahl dem Knaben, keinem Menschen zu sagen, wer angekommen sei, ergriff, nachdem sie die Tür erreicht, des Fremden Hand und führte ihn die Treppe hinauf, nach dem Zimmer ihrer Mutter.

"Nun", sagte die Alte, welche das ganze Gespräch, von dem Fenster herab, mit angehört und bei dem Schein des Lichts bemerkt hatte, daß er ein Offizier war: "was bedeutet der Degen, den Ihr so schlagfertig unter Eurem Arme tragt? Wir haben Euch", sette sie hinzu, indem sie sich die Brille aufdrudte, "mit Gefahr unseres Lebens eine Zuflucht in unserm hause gestattet; seid Ihr herein gekommen, um diese Wohltat, nach der Sitte Eurer Lands= leute, mit Verraterei zu vergelten?" — "Behüte der himmel!" erwiderte der Fremde, der dicht vor ihren Sessel getreten war. Er ergriff die Hand der Alten, drudte sie an sein Berg, und indem er, nach einigen im Zimmer schüchtern umhergeworfenen Bliden, den Degen, den er an der Hufte trug, abschnallte, sprach er: "Ihr seht den elendesten der Menschen, aber keinen undankbaren und schlechten vor Euch!" - "Wer seid Ihr?" fragte die Alte; und damit schob sie ihm mit dem Fuß einen Stuhl hín, und befahl dem Mädchen, in die Küche zu gehen, und ihm, so gut es sich in der Eil tun ließ, ein Abendbrod 3u bereiten. Der Fremde erwiderte: "ich bin ein Offigier von der französischen Macht, obschon, wie Ihr wohl selbst urteilt, tein Frangose; mein Vaterland ift die Schweig, und mein Name Guftav von der Ried. Ach, hatte ich es niemals verlaffen und gegen dies unselige Giland vertauscht! Ich komme von Fort Dauphin, wo, wie Ihr wißt, alle Weißen ermordet worden sind, und meine Absicht ist, Port au Prince zu erreichen, bevor es dem

General Dessalines noch gelungen ift, es mit den Truppen, die er anführt, einzuschließen und zu belagern." - "Von Fort Dauphin!" rief die Alte. "Und es ift Cuch mit Eurer Gesichtsfarbe gegluckt, diesen ungeheuren Weg, mitten durch ein in Emporung begriffenes Mohrenland, zurudzulegen?" "Gott und alle heiligen", erwiderte der Fremde, "haben mich beschützt! — And ich bin nicht allein, gutes Mutterchen; in meinem Gefolge, das ich zurudgelassen, befindet sich ein ehrwurdiger alter Greis, mein Oheim, mit seiner Gemahlin und funf Kindern; mehrere Bediente und Mägde, die zur Familie gehören, nicht zu erwähnen; ein Troß von zwölf Menschen, den ich, mit hulfe zweier elenden Maulesel, in unfäglich mubevollen Nachtwanderungen, da wir uns bei Tage auf der heerstraße nicht zeigen durfen, mit mir fortführen muß." "Ci, mein himmel!" rief die Alte, indem sie, unter mits leidigem Kopfschütteln, eine Prise Tabak nahm. "Wo befindet sich denn in diesem Augenblick Eure Reisegesells schaft?" - "Euch", versette der Fremde, nachdem er sich ein wenig besonnen hatte: "Euch kann ich mich anvertrauen; aus der Farbe Eures Gesichts schimmert mir ein Strahl von der meinigen entgegen. Die Familie befindet sich, daß Ihr es wißt, eine Meile von hier, zunächst dem Mowenweiher, in der Wildnis der angrenzenden Gebirgswaldung: Hunger und Durst zwangen uns vorgestern, diese Buflucht aufzusuchen. Dergebens schickten wir in der verflossenen Nacht unsere Bedienten aus, um ein wenig Brod und Wein bei den Cinwohnern des Landes aufzutreiben; Furcht, ergriffen und getotet zu werden, hielt sie ab, die entscheidenden Schritte deshalb zu tun, dergeftalt, daß ich mich selbst beute mit Gefahr meines Lebens habe auf= machen muffen, um mein Glud zu versuchen. Der himmel, wenn mich nicht alles trügt", fuhr er fort, indem er die 204

Band der Alten drudte, "hat mich mitleidigen Menschen zugeführt, die jene grausame und unerhörte Erbitterung, welche alle Einwohner dieser Insel ergriffen hat, nicht teilen. Habt die Gefälligkeit, mir für reichlichen Lohn einige Körbe mit Lebensmitteln und Erfrischungen anzufüllen; wir haben nur noch fünf Tagereisen bis Port au Prince, und wenn ihr uns die Mittel verschafft, diese Stadt zu erreichen, so werden wir euch ewig als die Retter unferes Lebens ansehen." - "Ja, diese rasende Erbitterung", heuchelte die Alte. "Ift es nicht, als ob die hande Eines Körpers, oder die Zähne Eines Mundes gegen einander wüten wollten, weil das eine Glied nicht geschaffen ift, das andere? Was kann ich, deren Vater aus St. Jago, von der Insel Cuba, war, für den Schimmer von Licht, der auf meinem Antlitz, wenn es Tag wird, erdammert? und was kann meine Tochter, die in Europa empfangen und geboren ist, dafür, daß der volle Tag jenes Weltteils von dem ihrigen widerscheint?" - "Wie?" rief der Fremde. "Ihr, die Ihr nach Surer gangen Gesichts» bildung eine Mulattin, und mithin afrikanischen Ursprungs seid, Ihr waret samt der lieblichen jungen Mestize, die mir das Baus aufmachte, mit uns Europäern in Siner Verdammnis?" — "Beim Himmel!" erwiderte die Alte, indem sie die Brille von der Nase nahm; "meint Ihr, daß das Beine Sigentum, das wir uns in muhseligen und sammervollen Jahren durch die Arbeit unserer hande erworben haben, dies grimmige, aus der Hölle stammende Räubergesindel nicht reizt? Wenn wir uns nicht durch List und den ganzen Inbegriff jener Kunste, die die Not= wehr dem Schwachen in die Hande gibt, vor ihrer Der= folgung zu sichern wußten: der Schatten von Derwandt= schaft, der über unsere Gesichter ausgebreitet ift, der, konnt Ihr sicher glauben, tut es nicht!" — "Es ist nicht möglich!"

rief der Fremde; "und wer auf dieser Insel verfolgt euch?" "Der Besitzer dieses hauses", antwortete die Alte: "der Neger Congo Hoango! Seit dem Tode Herrn Guillaumes, des vormaligen Sigentumers dieser Pflanzung, der durch seine grimmige hand beim Ausbruch der Emporung fiel, sind wir, die wir ihm als Verwandte die Wirtschaft führen, seiner ganzen Willkur und Gewalttätigkeit preis gegeben. Jedes Stud Brod, seden Labetrunk, den wir aus Menschlichkeit einem oder dem andern der weißen Flüchtlinge, die hier zuweilen die Straße vorüberziehen, gewähren, rechnet er uns mit Schimpfwörtern und Mißhandlungen an; und nichts wünscht er mehr, als die Rache der Schwarzen über uns weiße und Preolische Halbhunde, wie er uns nennt, hereinhetzen zu können, teils, um unserer übers haupt, die wir seine Wildheit gegen die Weißen tadeln, los zu werden, teils, um das Eleine Eigentum, das wir hinterlassen würden, in Besitz zu nehmen." — "Ihr Unglüdlichen!" sagte der Fremde; "ihr Besammernswürdigen! — Ind wo befindet sich in diesem Augenblick dieser Wüterich?" "Bei dem heere des Generals Deffalines", antwortete die Alte, "dem er, mit den übrigen Schwarzen, die zu dieser Pflanzung gehören, einen Transport von Dulver und Blei zuführt, deffen der General bedürftig war. Wir erwarten ihn, falls er nicht auf neue Unter= nehmungen auszieht, in zehn oder zwölf Tagen zurüd; und wenn er alsdann, was Sott verhüten wolle, erführe, daß wir einem Weißen, der nach Port au Prince wandert, Schutz und Obdach gegeben, während er aus allen Kräften an dem Geschäft teilnimmt, das ganze Geschlecht derselben von der Insel zu vertilgen, wir wären alle, das könnt Ihr glauben, Kinder des Todes." "Der Himmel, der Mensch= lichkeit und Mitleiden liebt", antwortete der Fremde, "wird Euch in dem, was Ihr einem Anglücklichen tut, 206

beschützen! - Und weil Ihr Euch", setzte er, indem er der Alten näher rudte, hinzu, neinmal in diesem Falle des Negers Unwillen zugezogen haben würdet, und der Gehorsam, wenn Ihr auch dazu zurückehren wolltet, Euch fürderhin zu nichts helfen würde; könntet Ihr Euch wohl, für jede Belohnung, die Ihr nur verlangen mögt, entschließen, meinem Oheim und seiner Familie, die durch die Reise aufs äußerste angegriffen sind, auf einen oder zwei Tage in Eurem Hause Obdach zu geben, damit sie sich ein wenig erholten?" - "Junger Herr!" sprach die Alte betroffen, "was verlangt Ihr da? Wie ist es, in einem Hause, das an der Landstraße liegt, möglich, einen Troß von solcher Größe, als der Eurige ift, zu beher= bergen, ohne daß er den Sinwohnern des Landes verraten würde?" — "Warum nicht?" versetzte der Fremde dringend; "wenn ich sogleich selbst an den Möwenweiher hinausginge, und die Gesellschaft, noch vor Anbruch des Tages, in die Niederlassung einführte; wenn man alles, herrschaft und Dienerschaft, in einem und demselben Gemach des Hauses unterbrächte, und, für den schlimmsten Fall, etwa noch die Vorsicht gebrauchte, Türen und Fenster desselben sorgfältig zu verschließen?" - Die Alte er= widerte, nachdem sie den Vorschlag während einiger Zeit erwogen hatte: daß, wenn er, in der heutigen Nacht, unternehmen wollte, den Troß aus seiner Bergschlucht in die Niederlassung einzuführen, er bei der Rudtehr von dort, unfehlbar auf einen Trupp bewaffneter Neger stoßen würde, der, durch einige vorangeschickte Schützen, auf der heerstraße angesagt worden wäre. — "Wohlan!" versetzte der Fremde: "so begnügen wir uns, für diesen Augenblick, den Anglücklichen einen Korb mit Lebensmitteln zuzusenden, und sparen das Geschäft, sie in die Niederlassung einzuführen, für die nächstfolgende Nacht auf. Wollt

Ihr, gutes Mütterchen, das tun?" — "Nun", sprach die Alte, unter vielfachen Küssen, die von den Lippen des Fremden auf ihre knöcherne Hand niederregneten: "um des Europäers, meiner Tochter Vater willen, will ich euch, seinen bedrängten Landsleuten, diese Gefälligkeit erzweisen. Sett Euch beim Anbruch des morgenden Tages hin, und ladet die Eurigen in einem Schreiben ein, sich zu mir in die Niederlassung zu verfügen; der Knabe, den Ihr im Hofe gesehen, mag ihnen das Schreiben mit einigem Mundvorrat überbringen, die Nacht über zu ihrer Sicherzheit in den Bergen verweilen, und dem Trosse beim Anzbruch des nächstsolgenden Tages, wenn die Einladung angenommen wird, auf seinem Wege hierher zum Führer dienen."

Inzwischen war Toni mit einem Mahl, das sie in der Küche bereitet hatte, wiedergekehrt, und fragte die Alte mit einem Blid auf den Fremden, schäternd, indem sie den Tisch dedte: "Nun, Mutter, sagt an! hat sich der herr von dem Schreck, der ihn vor der Tur ergriff, erholt? hat er sich überzeugt, daß weder Gift noch Dolch auf ihn warten, und daß der Neger Hoango nicht zu hause ift?" Die Mutter sagte mit einem Seufzer: "mein Kind, der Gebrannte scheut, nach dem Sprichwort, das Feuer. Der herr würde toricht gehandelt haben, wenn er sich früher in das haus hineingewagt hatte, als bis er sich von dem Volksstamm, zu welchem seine Bewohner gehören, überzeugt hatte." Das Mädchen stellte sich vor die Mutter, und erzählte ihr: wie sie die Laterne so ge= halten, daß ihr der volle Strahl davon ins Gesicht gefallen ware. "Aber seine Sinbildung", sprach sie, "war ganz von Mohren und Negern erfüllt; und wenn ihm eine Dame von Paris oder Marseille die Ture geöffnet hätte, er würde sie für eine Negerin gehalten haben." 208

Der Fremde, indem er den Arm sanft um ihren Leib schlug, sagte verlegen: daß der But, den sie aufgehabt, ihn verhindert hatte, ihr ins Gesicht zu schaun. "Batte ich dir", fuhr er fort, indem er sie lebhaft an seine Bruft drudte, "ins Auge sehen konnen, so wie ich es jest kann: so hätte ich, auch wenn alles Übrige an dir schwarz ge= wesen ware, aus einem vergifteten Becher mit dir trinken wollen." Die Mutter notigte ihn, der bei diesen Worten rot geworden war, sich zu setzen, worauf Toni sich neben ihm an der Tafel niederließ, und mit aufgestütten Armen, während der Fremde af, in sein Antlit fah. Der Fremde fragte sie: wie alt sie ware? und wie ihre Vaterstadt hieße? worauf die Mutter das Wort nahm und ihm sagte: daß Toni vor funfzehn Jahren auf einer Reise, welche sie mit der Frau des herrn Villeneuve, ihres vormaligen Prinzipals, nach Europa gemacht hätte, in Paris von ihr empfangen und geboren worden ware. Sie sette hinzu, daß der Neger Komar, den sie nachher geheiratet, sie zwar an Kindes Statt angenommen hätte, daß ihr Vater aber eigentlich ein reicher Marseiller Kaufmann, namens Bertrand, ware, von dem sie auch Toni Bertrand hieße. — Toni fragte ihn: ob er einen solchen herrn in Frankreich lenne? Der Fremde erwiderte: nein! das Land ware groß, und während des Burgen Aufenthalts, den er bei seiner Sinschiffung nach Westindien darin genommen, sei ihm keine Derson dieses Namens vorgekommen. Die Alte versetzte, daß herr Bertrand auch, nach ziemlich sicheren Nachrichten, die sie eingezogen, nicht mehr in Frankreich befindlich sei. "Sein ehrgeiziges und aufstrebendes Seműt", sprach sie, "gefiel sich in dem Kreis bürgerlicher Tätigkeit nicht; er mischte sich beim Ausbruch der Revolution in die öffentlichen Geschäfte, und ging im Jahr 1795 mit einer französischen Gesandtschaft an den 209 K IV 14

turkischen Hof, von wo er, meines Wissens, bis diesen Augenblick noch nicht zurückgekehrt ift." Der Fremde sagte lächelnd zu Toni, indem er ihre Hand faßte: daß sie ja in diesem Falle ein vornehmes und reiches Mädchen Er munterte sie auf, diese Vorteile geltend zu machen und meinte, daß sie Hoffnung hätte, noch einmal an der hand ihres Vaters in glanzendere Verhaltnisse, als in denen sie jetzt lebte, eingeführt zu werden! "Schwerlich", versette die Alte mit unterdrückter Empfindlichkeit. "Berr Bertrand leugnete mir, während meiner Schwangerschaft 3u Paris, aus Scham vor einer jungen reichen Braut, die er heiraten wollte, die Vaterschaft zu diesem Kinde vor Gericht ab. Ich werde den Sidschwur, den er die Frechbeit hatte, mir ins Gesicht zu leiften, niemals vergessen: ein Gallenfieber war die Folge davon, und bald darauf noch sechzig Peitschenhiebe, die mir herr Villeneuve geben ließ, und in deren Folge ich noch bis auf diesen Tag an der Schwindsucht leide." — Toni, welche den Kopf gedankenvoll auf ihre Hand gelegt hatte, fragte den Fremden: wer er denn ware? wo er herkame und wo er hinginge? worauf dieser nach einer kurzen Verlegenheit, worin ihn die erbitterte Rede der Alten versetzt hatte, erwiderte: daß er mit herrn Stromlis, seines Oheims, Familie, die er, unter dem Schutze zweier jungen Vettern, in der Bergwaldung am Mowenweiher zurudgelassen, von Fort Dauphin tame. Er erzählte, auf des Madchens Bitte, mehrere Zuge der in diefer Stadt ausgebrochenen Emporung; wie zur Zeit der Mitternacht, da alles geschlafen, auf ein verräterisch gegebenes Zeichen, das Ge= megel der Schwarzen gegen die Weißen losgegangen ware; wie der Chef der Negern, ein Sergeant bei dem franzos sischen Pionierkorps, die Bosheit gehabt, sogleich alle Schiffe im hafen in Brand zu fteden, um den Weißen 210

die Flucht nach Europa abzuschneiden; wie die Familie kaum Zeit gehabt, sich mit einigen habseligkeiten vor die Tore der Stadt zu retten, und wie ihr, bei dem gleich: zeitigen Auflodern der Empörung in allen Küftenplätzen, nichts übrig geblieben wäre, als mit hulfe zweier Maul= esel, die sie aufgetrieben, den Weg quer durch das ganze Land nach Port au Prince einzuschlagen, das allein noch, von einem starten französischen Beere beschützt, der über= hand nehmenden Macht der Negern in diesem Augenblick Widerstand leiste. - Toni fragte: wodurch sich denn die Weißen daselbst so verhaßt gemacht hätten? - Der Fremde erwiderte betroffen: "durch das allgemeine Verhaltnis, das sie, als Herren der Insel, zu den Schwarzen hatten, und das ich, die Wahrheit zu gestehen, mich nicht unterfangen will, in Schutz zu nehmen; das aber schon seit vielen Jahrhunderten auf diese Weise bestand! Der Wahnsinn der Freiheit, der alle diese Pflanzungen er= griffen hat, trieb die Negern und Kreolen, die Ketten, die sie drudten, zu brechen, und an den Weißen wegen vielfacher und tadelnswürdiger Mißhandlungen, die sie von einigen schlechten Mitgliedern derselben erlitten, Rache zu nehmen. — Besonders", fuhr er nach einem kurzen Stills schweigen fort, "war mir die Tat eines jungen Mädchens schauderhaft und merkwürdig. Dieses Mädchen, vom Stamm der Negern, lag gerade zur Zeit, da die Emporung aufloderte, an dem gelben Fieber krank, das zur Verdoppelung des Elends in der Stadt ausgebrochen war. Sie hatte drei Jahre zuvor einem Pflanzer vom Geschlecht der Weißen als Stavin gedient, der sie aus Empfindlich= keit, weil sie sich seinen Wunschen nicht willfährig gezeigt hatte, hart behandelt und nachher an einen Preolischen Pflanzer verkauft hatte. Da nun das Mädchen an dem Tage des allgemeinen Aufruhrs erfuhr, daß sich der Pflanzer,

ihr ehemaliger Herr, vor der Wut der Negern, die ihn verfolgten, in einen nahegelegenen Holzstall geflüchtet hatte: so schickte sie, jener Mißhandlungen eingedenk, beim Anbruch der Dammerung, ihren Bruder zu ihm, mit der Cinladung, bei ihr zu übernachten. Der Unglückliche, der weder wußte, daß das Mädchen unpäßlich war, noch an welcher Krankheit sie litt, kam und schloß sie voll Dankbarkeit, da er sich gerettet glaubte, in seine Arme; doch kaum hatte er eine halbe Stunde unter Liebkosungen und Bartlichkeiten in ihrem Bette zugebracht, als sie sich plötzlich, mit dem Ausdruck wilder und kalter Wut, darin erhob und sprach: eine Pestkranke, die den Tod in der Bruft trägt, haft du gekuft: geh und gib das gelbe Fieber allen denen, die dir gleichen!" - Der Offizier, während die Alte mit lauten Worten ihren Abscheu hierüber zu erkennen gab, fragte Toni: ob sie wohl einer solchen Tat fähig wäre? "Nein!" sagte Toni, indem sie verwirrt vor sich niedersah. Der Fremde, indem er das Tuch auf den Tisch legte, versette: daß, nach dem Gefühl seiner Seele, keine Tyrannei, die die Weißen je verübt, einen Verrat, so niederträchtig und abscheulich, rechtfertigen könnte. Die Rache des himmels, meinte er, indem er sich mit einem leidenschaftlichen Ausdruck erhob, würde dadurch ent= waffnet: die Engel selbst, dadurch emport, stellten sich auf Seiten derer, die unrecht hätten, und nähmen, zur Aufrechthaltung menschlicher und göttlicher Ordnung, ihre Sache! Er trat bei diesen Worten auf einen Augen= blick an das Fenfter, und sah in die Nacht hinaus, die mit stürmischen Wolken über den Mond und die Sterne vorüber 30g; und da es ihm schien, als ob Mutter und Tochter einander ansähen, obschon er auf keine Weise merkte, daß sie sich Winke zugeworfen hätten: so übernahm ihn ein widerwärtiges und ver= 212

drießliches Gefühl; er wandte sich und bat, daß man ihm das Zimmer anweisen möchte, wo er schlafen könne.

Die Mutter bemerkte, indem sie nach der Wanduhr sah. daß es überdies nahe an Mitternacht sei, nahm ein Licht in die Hand, und forderte den Fremden auf, ihr zu folgen. Sie führte ihn durch einen langen Sang in das fur ihn bestimmte Zimmer; Toni trug den Überrock des Fremden und mehrere andere Sachen, die er abgelegt hatte; die Mutter zeigte ihm ein von Polstern bequem aufgestapeltes Bett, worin er schlafen sollte, und nachdem sie Toni noch hatte, dem herrn ein Fußbad zu bereiten, wunschte sie ihm eine gute Nacht und empfahl sich. Der Fremde stellte seinen Degen in den Winkel und legte ein Daar Distolen, die er im Gurtel trug, auf den Tisch. Er sah sich, mährend Toni das Bett vorschob und ein weißes Tuch darüber breitete, im Zimmer um; und da er gar bald, aus der Pracht und dem Geschmack, die darin herrschten, schloß, daß es dem vormaligen Besitzer der Pflanzung angehört haben muffe: so legte sich ein Gefühl der Unruhe wie ein Geier um sein Berg, und er wünschte sich, hungrig und durstig, wie er gekommen war, wieder in die Waldung zu den Seinigen zurud. Das Madchen hatte mittlerweile, aus der nahbelegenen Kuche, ein Gefäß mit warmem Wasser, von wohlriechenden Kräutern duftend, hereingeholt, und forderte den Offizier, der sich in das Fenfter gelehnt hatte, auf, sich darin zu erquicken. Offizier ließ sich, während er sich schweigend von der Balsbinde und der Wefte befreite, auf den Stuhl nieder; er schiedte sich an, sich die Fuße zu entblößen, und während das Madchen, auf ihre Kniee vor ihm hingekauert, die Heinen Vorkehrungen zum Bade besorgte, betrachtete er ihre einnehmende Geftalt. Ihr haar, in dunkeln Loden schwellend, war ihr, als sie niederknieete, auf ihre jungen

Brufte herabgerollt; ein Zug von ausnehmender Anmut spielte um ihre Lippen und über ihre langen, über die gesenkten Augen hervorragenden Augenwimpern; er hatte, bis auf die Farbe, die ihm anstößig war, schwören mögen, daß er nie etwas Schoneres gesehen. Dabei fiel ihm eine entfernte Ahnlichkeit, er wußte noch selbst nicht recht mit wem, auf, die er schon bei seinem Sintritt in das haus bemerkt hatte, und die seine ganze Seele für sie in Ans spruch nahm. Er ergriff sie, als sie in den Geschäften, die sie betrieb, aufstand, bei der hand, und da er gar richtig schloß, daß es nur ein Mittel gab, zu erprüfen, ob das Madchen ein Berg habe oder nicht, so zog er sie auf seinen Schof nieder und fragte sie: ob sie schon einem Bräutigam verlobt wäre? "Nein!" lispelte das Mädchen, indem sie ihre großen schwarzen Augen in lieblicher Verschämtheit zur Erde schlug. Lie setzte, ohne sich auf seinem Schoß zu rühren, hinzu: Konelly, der junge Neger aus der Nachbarschaft, hätte zwar vor drei Monaten um sie angehalten; sie hätte ihn aber, weil sie noch zu jung ware, ausgeschlagen. Der Fremde, der, mit seinen beiden Banden, ihren schlanken Leib umfaßt hielt, sagte: in seinem Daterlande ware, nach einem daselbst herrschenden Sprichwort, ein Mädchen von vierzehn Jahren und sieben Wochen besahrt genug, um zu heiraten. Er fragte, während sie ein Heines goldenes Kreuz, das er auf der Brust trug, betrachtete: wie alt sie ware? — "Funfzehn Jahre", erwiderte Toni. "Nun also!" sprach der Fremde. — "Fehlt es ihm denn an Vermögen, um sich häuslich, wie du es wunscheft, mit dir niederzulassen?" Toni, ohne die Augen zu ihm aufzuschlagen, erwiderte: 110 nein! — Dielmehr", sprach sie, indem sie das Kreuz, das sie in der Band hielt, fahren ließ: "Konelly ift, seit der letten Wendung der Dinge, ein reicher Mann geworden; seinem Vater

ift die ganze Niederlassung, die sonst dem Pflanzer, seinem herrn, gehörte, zugefallen." — "Warum lehntest du denn seinen Antrag ab?" fragte der Fremde. Er streichelte ihr freundlich das haar von der Stirn und sprach: "gefiel er dir etwa nicht?" Das Madchen, indem sie kurz mit dem Kopf schüttelte, lachte; und auf die Frage des Fremden, ihr scherzend ins Ohr geflüstert: ob es vielleicht ein Weißer sein muffe, der ihre Gunft davon tragen solle? legte sie sich plöglich, nach einem flüchtigen träumerischen Bedenten, unter einem überaus reigenden Erroten, das über ihr verbranntes Gesicht aufloderte, an seine Bruft. Der Fremde, von ihrer Anmut und Lieblichkeit gerührt, nannte sie sein liebes Madchen, und schloß sie, wie durch göttliche hand von jeder Sorge erlöft, in seine Arme. Es war ihm unmöglich, zu glauben, daß alle diese Bewes gungen, die er an ihr wahrnahm, der bloße elende Ausdruck einer kalten und gräflichen Verräterei sein sollten. Die Gedanken, die ihn beunruhigt hatten, wichen, wie ein heer schauerlicher Vögel, von ihm; er schalt sich, ihr herz nur einen Augenblick verkannt zu haben, und während er sie auf seinen Knieen schaukelte, und den suffen Atem einsog, den sie ihm beraufsandte, druckte er, gleichsam zum Zeichen der Aussohnung und Vergebung, einen Kuß auf ihre Stirn. Inzwischen hatte sich das Madchen, unter einem sonderbar plötslichen Aufhorchen, als ob jemand von dem Sange her der Tur nahte, emporgerichtet; sie rudte sich gedankenvoll und träumerisch das Tuch, das sich über ihrer Brust verschoben hatte, zurecht; und erst als sie sah, daß sie von einem Irrtum getäuscht worden war, wandte sie sich mit einigem Ausdruck von heiterkeit wieder zu dem Fremden zurud und erinnerte ihn: daß sich das Wasser, wenn er nicht bald Gebrauch davon machte, abkalten wurde. - "Nun?" sagte sie betreten, da der

Fremde schwieg und sie gedankenvoll betrachtete: "was seht Ihr mich so aufmerksam an?" Sie suchte, indem sie sich mit ihrem Lat beschäftigte, die Verlegenheit, die sie ergriffen, 3u verbergen, und rief lachend: "wunderlicher herr, was fällt Euch in meinem Anblick so auf?" Der Fremde, der sich mit der hand über die Stirn gefahren war, sagte, einen Seufzer unterdrudend, indem er sie von seinem Schoß herunterhob: "eine wunderbare Ähnlichkeit 3wischen dir und einer Freundin!" - Toni, welche sicht= bar bemerkte, daß sich seine Beiterkeit zerstreut hatte, nahm ihn freundlich und teilnehmend bei der Band, und fragte: "mit welcher?" worauf jener, nach einer kurzen Besinnung, das Wort nahm und sprach: "Ihr Name war Mariane Congreve und ihre Vaterstadt Straßburg. Ich hatte sie in dieser Stadt, wo ihr Vater Kaufmann war, kurz vor dem Ausbruch der Revolution kennen gelernt, und war glücklich genug gewesen, ihr Jawort und vorläufig auch ihrer Mutter Zustimmung zu erhalten. Ach, es war die treufte Seele unter der Sonne; und die schrecks lichen und ruhrenden Ilmstände, unter denen ich sie verlor, werden mir, wenn ich dich ansehe, so gegenwärtig, daß ich mich vor Wehmut der Tranen nicht enthalten kann." "Wie?" sagte Toni, indem sie sich herzlich und innig an ihn drudte: "sie lebt nicht mehr?" — "Sie ftarb", antwortete der Fremde, "und sch lernte den Inbegriff aller Güte und Vortrefflichkeit erft mit ihrem Tode kennen. Sott weiß", fuhr er fort, indem er sein haupt schmerzlich an ihre Schulter lehnte, "wie ich die Unbesonnenheit so weit treiben konnte, mir eines Abends an einem öffentlichen Ort Äußerungen über das eben errichtete furchtbare Revolutionstribunal zu erlauben. Man ver= Magte, man suchte mich; ja, in Ermangelung meiner, der gludlich genug gewesen war, sich in die Vorstadt zu retten, 216

lief die Rotte meiner rasenden Verfolger, die ein Opfer haben mußte, nach der Wohnung meiner Braut, und durch ihre wahrhaftige Versicherung, daß sie nicht wisse, wo ich sei, erbittert, schleppte man dieselbe, unter dem Vor= wand, daß sie mit mir im Einverständnis sei, mit unerhörter Leichtfertigkeit statt meiner auf den Richtplatz. Kaum war mir diese entsetzliche Nachricht hinterbracht worden, als ich sogleich aus dem Schlupfwinkel, in welchen ich mich geflüchtet hatte, hervortrat, und, indem ich, die Menge durchbrechend, nach dem Richtplat eilte, laut ausrief: hier, ihr Unmenschlichen, hier bin ich! Doch sie, die schon auf dem Gerüfte der Guillotine stand, antwortete auf die Frage einiger Richter, denen ich ungludlicher Weise fremd sein mußte, indem sie sich mit einem Blick, der mir unauslöschlich in die Seele geprägt ift, von mir abwandte: ,diesen Menschen Penne ich nicht! - worauf unter Trommeln und Lärmen, von den ungeduldigen Blutmenschen angezettelt, das Eisen, wenige Augenblicke nachher, herabsiel, und ihr haupt von seinem Rumpfe trennte. — Wie ich gerettet worden bin, das weiß ich nicht; ich befand mich, eine Viertelftunde darauf, in der Wohnung eines Freundes, wo ich aus einer Ohnmacht in die andere fiel, und halbwahnwitzig gegen Abend auf einen Wagen geladen und über den Rhein geschafft wurde." - Bei diesen Worten trat der Fremde, indem er das Madchen losließ, an das Fenfter; und da diese sah, daß er sein Gesicht sehr gerührt in ein Tuch drudte: so übernahm sie, von manchen Seiten ge= wedt, ein menschliches Gefühl; sie folgte ihm mit einer plötlichen Bewegung, fiel ihm um den Hals, und mischte ihre Tranen mit den seinigen.

Was weiter erfolgte, brauchen wir nicht zu melden, weil es jeder, der an diese Stelle kommt, von selbst liest. Der Fremde, als er sich wieder gesammelt hatte, wußte

nicht, wohin ihn die Tat, die er begangen, führen würde; inzwischen sah er so viel ein, daß er gerettet, und in dem Hause, in welchem er sich befand, für ihn nichts von dem Madchen zu befürchten war. Er versuchte, da er sie mit verschrantten Armen auf dem Bett weinen sah, alles nur Mögliche, um sie zu beruhigen. Er nahm sich das kleine goldene Kreuz, ein Geschent der treuen Mariane, seiner abgeschiedenen Braut, von der Brust; und indem er sich unter unendlichen Liebkosungen über sie neigte, hing er es ihr als ein Brautgeschent, wie er es nannte, um den hals. Er setzte sich, da sie in Tranen zerfloß und auf seine Worte nicht horte, auf den Rand des Bettes nieder, und sagte ihr, indem er ihre hand bald streichelte, bald kußte: daß er bei ihrer Mutter am Morgen des nachsten Tages um sie anhalten wolle. Er beschrieb ihr, welch ein Beines Cigentum, frei und unabhangig, er an den Ufern der Aar besitze; eine Wohnung, bequem und geräumig genug, sie und auch ihre Mutter, wenn ihr Alter die Reise zulasse, darin aufzunehmen; Felder, Garten, Wiesen und Weinberge; und einen alten ehrwürdigen Vater, der sie dankbar und liebreich daselbst, weil sie seinen Sohn gerettet, empfangen wurde. Er schloß sie, da ihre Tränen in unendlichen Ergießungen auf das Bett= kissen niederflossen, in seine Arme, und fragte sie, von Rührung selber ergriffen: was er ihr zu Leide getan und ob sie ihm nicht vergeben konne? Er schwor ihr, daß die Liebe für sie nie aus seinem Berzen weichen wurde, und daß nur, im Taumel wunderbar verwirrter Sinne, eine Mischung von Begierde und Angst, die sie ihm ein= geflößt, ihn zu einer solchen Tat habe verführen können. Er erinnerte sie zulett, daß die Morgensterne funkelten, und daß, wenn sie langer im Bette verweilte, die Mutter kommen und sie darin überraschen würde; er forderte sie, 218

ihrer Gesundheit wegen, auf, sich zu erheben und noch einige Stunden auf ihrem eignen Lager auszuruhen; er fragte sie, durch ihren Zuftand in die entsetzlichsten Besorgnisse gestürzt, ob er sie vielleicht in seinen Armen aufheben und in ihre Kammer tragen solle; doch da sie auf alles, was er vorbrachte, nicht antwortete, und, ihr haupt stillsammernd, ohne sich zu rühren, in ihre Arme gedrückt, auf den verwirrten Kissen des Bettes dalag: so blieb ihm zuletzt, hell wie der Tag schon durch beide Fenster schimmerte, nichts übrig, als sie, ohne weitere Rudsprache, aufzuheben; er trug sie, die wie eine Leblose von seiner Schulter niederhing, die Treppe hinauf in ihre Kammer, und nachdem er sie auf ihr Bette niedergelegt, und ihr unter tausend Liebkosungen noch einmal alles, was er ihr schon gesagt, wiederholt hatte, nannte er sie noch einmal seine liebe Braut, drudte einen Kuß auf ihre Wangen, und eilte in sein Zimmer zurud.

Sobald der Tag völlig angebrochen war, begab sich die alte Babekan zu ihrer Tochter hinauf, und eröffnete ihr, indem sie sich an ihr Bett niedersetzte, welch einen Plan sie mit dem Fremden sowohl, als seiner Reisegesellschaft vorhabe. Sie meinte, daß, da der Neger Congo Hoango erst in zwei Tagen wiederkehre, alles darauf ankame, den Fremden während diefer Zeit in dem Baufe binguhalten, ohne die Familie seiner Angehörigen, deren Gegenwart, ihrer Menge wegen, gefährlich werden konnte, darin 3us zulassen. Zu diesem Zweck, sprach sie, habe sie erdacht, dem Fremden vorzuspiegeln, daß, einer soeben eingelaufenen Nachricht zufolge, der General Dessalines sich mit seinem heer in diese Gegend wenden werde, und daß man mithin, wegen allzugroßer Gefahr, erft am dritten Tage, wenn er vorüber ware, wurde möglich machen konnen, die Familie, seinem Wunsche gemäß, in dem hause aufzunehmen.

Gesellschaft selbst, schloß sie, musse inzwischen, damit sie nicht weiter reise, mit Lebensmitteln versorgt, und gleich= falls, um sich ihrer späterhin zu bemächtigen, in dem Wahn, daß sie eine Zuflucht in dem hause finden werde, hinge= halten werden. Sie bemerkte, daß die Sache wichtig sei, indem die Familie wahrscheinlich beträchtliche Habseligkeiten mit sich führe; und forderte die Tochter auf, sie aus allen Kräften in dem Vorhaben, das sie ihr angegeben, zu unterstützen. Toni, halb im Bette aufgerichtet, indem die Rote des Unwillens ihr Gesicht überflog, versette: daß es schandlich und niederträchtig ware, das Saftrecht an Personen, die man in das Haus gelockt, also zu verletzen. Sie meinte, daß ein Verfolgter, der sich ihrem Schutz anvertraut, dop= pelt sicher bei ihnen sein sollte; und versicherte, daß, wenn sie den blutigen Anschlag, den sie ihr geäußert, nicht aufgabe, sie auf der Stelle hingehen und dem Fremden ans zeigen würde, welch eine Mördergrube das Haus sei, in welchem er geglaubt habe, seine Rettung zu finden. "Toni!" sagte die Mutter, indem sie die Arme in die Seite stemmte, und dieselbe mit großen Augen ansah. — "Gewiß!" er= widerte Toni, indem sie die Stimme senkte. "Was hat uns dieser Jüngling, der von Geburt gar nicht einmal ein Franzose, sondern, wie wir gesehen haben, ein Schweizer ift, zu Leide getan, daß wir, nach Art der Räuber, über ihn herfallen, ihn toten und ausplundern wollen? Gelten die Beschwerden, die man hier gegen die Pflanzer führt, auch in der Gegend der Insel, aus welcher er herkommt? Zeigt nicht vielmehr alles, daß er der edelste und vortreff= lichste Mensch ist, und gewiß das Unrecht, das die Schwarzen seiner Sattung vorwerfen mögen, auf keine Weise teilt?" - Die Alte, während sie den sonderbaren Ausdruck des Madchens betrachtete, sagte bloß mit bebenden Lippen: daß sie erstaune. Sie fragte, was der junge Portus 220

giese verschuldet, den man unter dem Torweg kurzlich mit Keulen zu Boden geworfen habe? Sie fragte, was die beiden Hollander verbrochen, die vor drei Wochen durch die Kugeln der Neger im Hofe gefallen waren? Sie wollte wissen, was man den drei Franzosen und so vielen andern einzelnen Flüchtlingen, vom Geschlecht der Weißen, zur Laft gelegt habe, die mit Büchsen, Spießen und Dolchen, seit dem Ausbruch der Emporung, im Hause hingerichtet worden wären? "Beim Licht der Sonne", sagte die Tochter, indem sie wild aufstand, "du haft sehr unrecht, mich an diese Greueltaten zu erinnern! Die Unmenschlichkeiten, an denen ihr mich teilzunehmen zwingt, emporten langft mein innerstes Gefühl; und um mir Gottes Rache wegen alles, was vorgefallen, zu versöhnen, so schwöre ich dir, daß ich eher zehnfachen Todes sterben, als zugeben werde, daß diesem Jüngling, so lange er sich in unserm Hause befindet, auch nur ein Haar gekrümmt werde." — "Wohlan", sagte die Alte, mit einem plöglichen Ausdruck von Nachgiebig= keit: "so mag der Fremde reisen! Aber wenn Congo Ho= ango zurudkömmt", sette sie hinzu, indem sie, um das Zimmer zu verlassen, aufstand, "und erfährt, daß ein Weißer in unserm Hause übernachtet hat, so magst du das Mit= leiden, das dich bewog, ihn gegen das ausdrückliche Gebot wieder abziehen zu lassen, verantworten."

Auf diese Äußerung, bei welcher, trot aller scheinbaren Milde, der Ingrimm der Alten heimlich hervorbrach, blieb das Mädchen in nicht geringer Bestürzung im Zimmer zuzück. Sie kannte den Haß der Alten gegen die Weißen zu gut, als daß sie hätte glauben können, sie werde eine solche Selegenheit, ihn zu sättigen, ungenut vorüber gehen lassen. Furcht, daß sie sogleich in die benachbarten Pflanzungen schicken und die Neger zur Überwältigung des Fremden herbeirusen möchte, bewog sie, sich anzukleiden

und ihr unverzüglich in das untere Wohnzimmer zu folgen. Sie stellte sich, mahrend diese verstört den Speiseschrant, bei welchem sie ein Geschäft zu haben schien, verließ, und sich an einen Spinnroden niedersette, vor das an die Tür geschlagene Mandat, in welchem allen Schwarzen bei Lebens= ftrafe verboten war, den Weißen Schutz und Obdach zu geben; und gleichsam als ob sie, von Schreden ergriffen, das Unrecht, das sie begangen, einsähe, wandte sie sich plöglich, und siel der Mutter, die sie, wie sie wohl wußte, von hinten beobachtet hatte, zu Füßen. Sie bat, die Kniee derselben um dammernd, ihr die rasenden Außerungen, die sie sich zu Gunsten des Fremden erlaubt, zu vergeben; ent= schuldigte sich mit dem Zustand, halb träumend, halb wachend, in welchem sie von ihr mit den Vorschlägen zu seiner Überliftung, da sie noch im Bette gelegen, überrascht worden sei, und meinte, daß sie ihn ganz und gar der Rache der bestehenden Landesgesetze, die seine Vernichtung einmal beschlossen, preis gabe. Die Alte, nach einer Pause, in der sie das Mädchen unverwandt betrachtete, sagte: "Beim Himmel, diese deine Erklärung rettet ihm für heute das Denn die Speise, da du ihn in deinen Schut 3u nehmen drohteft, war schon vergiftet, die ihn der Gewalt Congo Hoangos, seinem Befehl gemäß, wenigstens tot überliefert haben würde." Und damit stand sie auf und schüttete einen Topf mit Milch, der auf dem Tisch stand, aus dem Fenfter. Zoni, welche ihren Sinnen nicht traute, ftarrte, von Entfetzen ergriffen, die Mutter an. Die Alte, während sie sich wieder niedersetzte, und das Mädchen, das noch immer auf den Knieen dalag, vom Boden aufhob, fragte: was denn im Lauf einer einzigen Nacht ihre Gedanken so plöglich umgewandelt hatte? Ob sie gestern, nachdem sie íhm das Bad bereítet, noch lange beí íhm gewesen wäre? Und ob sie viel mit dem Fremden gesprochen hätte? Doch 222

Toni, deren Brust flog, antwortete hierauf nicht, oder nichts Bestimmtes; das Auge zu Boden geschlagen, stand sie, indem sie sich den Kopf hielt, und berief sich auf einen Traum; ein Blick sedoch auf die Brust ihrer unglücklichen Mutter, sprach sie, indem sie sich rasch bückte und ihre Hand küßte, ruse ihr die ganze Unmenschlichkeit der Satztung, zu der dieser Fremde gehöre, wieder ins Sedächtnis zurück: und beteuerte, indem sie sich umkehrte und das Sezsicht in ihre Schürze drückte, daß, sobald der Neger Hoango eingetroffen wäre, sie sehen würde, was sie an ihr für eine Tochter habe.

Babekan saß noch in Gedanken versenkt, und erwog, woher wohl die sonderbare Leidenschaftlichkeit des Mädchens entspringe: als der Fremde mit einem in seinem Schlaf= gemach geschriebenen Zettel, worin er die Familie einlud, einige Tage in der Pflanzung des Negers Hoango zuzu= bringen, in das Zimmer trat. Er grußte fehr heiter und freundlich die Mutter und die Tochter, und bat, indem er der Alten den Zettel übergab: daß man fogleich in die Waldung schiden und fur die Gesellschaft, dem ihm gegebenen Versprechen gemäß, Sorge tragen möchte. Babekan stand auf und sagte, mit einem Ausdruck von Unruhe, indem sie den Zettel in den Wandschrant legte: "Berr, wir muffen Euch bitten, Euch fogleich in Guer Schlafzimmer zurud zu verfügen. Die Straße ist voll von einzelnen Negertrupps, die vorüberziehen und uns anmelden, daß sich der General Dessalines mit seinem Beer in diese Gegend wenden werde. Dies haus, das jedem offen fteht, gewährt Euch l'eine Sicherheit, falls Ihr Euch nicht in Eurem, auf den hof hinausgehenden, Schlafgemach verbergt, und die Turen sowohl, als auch die Fensterladen, auf das sorge fältigste verschließt." — "Wie?" sagte der Fremde betroffen: "der General Dessalines" - "Fragt nicht!" unterbrach ihn die Alte, indem sie mit einem Stock dreimal auf den Fußboden klopfte: "in Eurem Schlafgemach, wohin ich Euch folgen werde, will ich Euch alles erklären." Der Fremde, von der Alten mit ängstlichen Sebärden aus dem Zimmer gedrängt, wandte sich noch einmal unter der Tür und rief: "aber wird man der Familie, die meiner harrt, nicht wenigstens einen Voten zusenden müssen, der sie —?" "Es wird alles besorgt werden", siel ihm die Alte ein, während, durch ihr Klopfen gerufen, der Vastardknabe, den wir schon kennen, hereinkam; und damit besahl sie Toni, die, dem Fremden den Rücken zukehrend, vor den Spiegel getreten war, einen Korb mit Lebensmitteln, der in dem Winkel stand, aufzunehmen; und Mutter, Tochter, der Fremde und der Knabe begaben sich in das Schlafz zimmer hinauf.

Bier erzählte die Alte, indem sie sich auf gemächliche Weise auf den Sessel niederließ, wie man die ganze Nacht über, auf den, den Horizont abschneidenden Bergen, die Feuer des Generals Dessalines schimmern gesehen: ein 21m= stand, der in der Tat gegründet war, obschon sich bis diesen Augenblick noch kein einziger Neger von seinem Heer, das sudweftlich gegen Port au Prince anrudte, in dieser Segend gezeigt hatte. Es gelang ihr, den Fremden dadurch in einen Wirbel von Unruhe zu stürzen, den sie jedoch nachher wieder durch die Versicherung, daß sie alles Mögliche, selbst in dem schlimmen Fall, daß sie Sinquartierung be= Kame, zu seiner Rettung beitragen würde, zu ftillen wußte. Sie nahm, auf die wiederholte inständige Erinnerung des selben, unter diesen Umständen seiner Familie wenigstens mit Lebensmitteln beizuspringen, der Tochter den Korb aus der hand, und indem sie ihn dem Knaben gab, sagte sie ihm: er solle an den Möwenweiher, in die nahgelegnen Waldberge hinaus geben, und ihn der daselbst befindlichen 224

Familie des fremden Offiziers überbringen. Der Offizier selbst, solle er hinzusetzen, befinde sich wohl; Freunde der Weißen, die felbst viel der Partei wegen, die sie ergriffen, von den Schwarzen leiden mußten, hatten ihn in ihrem Bause mitleidig aufgenommen. Sie schloß, daß, sobald die Landstraße nur von den bewaffneten Negerhaufen, die man erwartete, befreit ware, man fogleich Anstalten treffen wurde, auch ihr, der Familie, ein Unterkommen in diesem Hause 3u verschaffen. — "haft du verstanden?" fragte sie, da sie geendet hatte. Der Knabe, indem er den Korb auf seinen Kopf sette, antwortete: daß er den ihm beschriebenen Möwenweiher, an dem er zuweilen mit seinen Kameraden zu fischen pflege, gar wohl kenne, und daß er alles, wie man es ihm aufgetragen, an die daselbst übernachtende Familie des fremden Berrn bestellen wurde. Der Fremde 309 sich, auf die Frage der Alten: ob er noch etwas hinzuzusetzen hätte? noch einen Ring vom Finger, und händigte ihn dem Knaben ein, mit dem Auftrag, ihn zum Zeichen, daß es mit den überbrachten Meldungen seine Richtigkeit habe, dem Oberhaupt der Familie, Herrn Strömli, zu übergeben. hierauf traf die Mutter mehrere, die Sicherheit des Fremden, wie sie sagte, abzwedende Veranstaltungen; befahl Toni, die Fensterladen zu verschließen, und zundete selbst, um die Nacht, die dadurch in dem Zimmer herrschend geworden war, zu zerftreuen, an einem auf dem Kaminsims befindlichen Feuerzeug, nicht ohne Mühseligkeit, indem der Zunder nicht fangen wollte, ein Licht an. Der Fremde benutte diesen Augenblick, um den Arm sanft um Tonis Leib zu legen, und ihr ins Ohr zu flüstern: wie sie geschlafen? und: ob er die Mutter nicht von dem, was vorgefallen, unterrichten solle? doch auf die erste Frage ant= wortete Toni nicht, und auf die andere versetzte sie, indem sie sich aus seinem Arm loswand: "nein, wenn Ihr mich K IV 15 225

liebt, kein Wort!" Sie unterdrückte die Angst, die alle diese lügenhaften Anstalten in ihr erweckten; und unter dem Vorwand, dem Fremden ein Frühstück zu bereiten, stürzte sie eilig in das untere Wohnzimmer herab.

Sie nahm aus dem Schrank der Mutter den Brief, worin der Fremde in seiner Unschuld die Familie 'ein= geladen hatte, dem Knaben in die Niederlassung zu folgen: und auf gut Glud hin, ob die Mutter ihn vermissen würde, entschlossen, im schlimmsten Falle den Tod mit íhm zu leiden, flog sie damit dem schon auf der Landstraße wandernden Knaben nach. Denn sie sah den Jung= ling, vor Gott und ihrem Berzen, nicht mehr als einen bloßen Gast, dem sie Schutz und Obdach gegeben, sondern als ihren Verlobten und Gemahl an, und war willens, sobald nur seine Partei im Hause stark genug sein würde, dies der Mutter, auf deren Bestürzung sie unter diesen Umständen rechnete, ohne Rückhalt zu erklären. "Nanky", sprach sie, da sie den Knaben atemlos und eilfertig auf der Landstraße erreicht hatte: "die Mutter hat ihren Plan, die Familie herrn Strömlis anbetreffend, umgeandert. Nimm diesen Brief! Er lautet an herrn Strömli, das alte Oberhaupt der Familie, und enthalt die Cinladung, einige Tage mit allem, was zu ihm gehört, in unserer Niederlassung zu verweilen. — Sei Hug und trage selbst alles Mögliche dazu bei, diesen Entschluß zur Reise zu bringen; Congo Hoango, der Neger, wird, wenn er wieder= kömmt, es dir lohnen!" "Gut, gut, Base Toni", ant= wortete der Knabe. Er fragte, indem er den Brief forgsam eingewickelt in seine Tasche steckte: "und ich soll dem Zuge, auf seinem Wege hierher, zum Führer dienen?" "Allerdings", versette Toni; "das versteht sich, weil sie die Segend nicht kennen, von selbst. Doch wirst du, möglicher Truppenmärsche wegen, die auf der Landstraße 226

stattsinden könnten, die Wanderung eher nicht, als um Mitternacht antreten; aber dann dieselbe auch so beschleus nigen, daß du vor der Dämmerung des Tages hier einstriffst. — Kann man sich auf dich verlassen?" fragte sie. "Verlaßt euch auf Nanky!" antwortete der Knabe; "ich weiß, warum ihr diese weißen Flüchtlinge in die Pflanzung lockt, und der Neger Hoango soll mit mir zufrieden sein!"

hierauf trug Toni dem Fremden das Frühstud auf; und nachdem es wieder abgenommen war, begaben sich Mutter und Tochter, ihrer häuslichen Geschäfte wegen, in das vordere Wohnzimmer zurud. Es konnte nicht fehlen, daß die Mutter einige Zeit darauf an den Schrant trat, und, wie es naturlich war, den Brief vermiste. Sie legte die hand, ungläubig gegen ihr Gedachtnis, einen Augenblick an den Kopf, und fragte Toni: wo sie den Brief, den ihr der Fremde gegeben, wohl hingelegt haben könne? Toni antwortete nach einer kurzen Dause, in der sie auf den Boden niedersah: daß ihn der Fremde ja, ihres Wissens, wieder eingestedt und oben im Zimmer, in ihrer beider Gegenwart, zerriffen habe! Die Mutter Schaute das Mädchen mit großen Augen an; sie meinte, sich bestimmt zu erinnern, daß sie den Brief aus seiner Hand empfangen und in den Schrant gelegt habe; doch da sie ihn nach vielem vergeblichen Suchen darin nicht fand, und ihrem Gedachtnis, mehrerer ahnlichen Vorfalle wegen, mistraute: so blieb ihr zulett nichts übrig, als der Meinung, die ihr die Tochter geäußert, Glauben zu Inzwischen konnte sie ihr lebhaftes Migver= schenten. gnugen über diesen Umftand nicht unterdruden, und meinte, daß der Brief dem Neger Hoango, um die Familie in die Pflanzung hereinzubringen, von der größten Wichtigs keit gewesen sein würde. Am Mittag und Abend, da Toni den Fremden mit Speisen bediente, nahm sie, 3u

seiner Unterhaltung an der Tischecke sitzend, mehreremal Gelegenheit, ihn nach dem Briefe zu fragen; doch Toni war geschickt genug, das Gespräch, so oft es auf diesen gefährlichen Punkt kam, abzulenken oder zu verwirren; dergestalt, daß die Mutter durch die Erklärungen des Fremden über das eigentliche Schicksal des Briefes auf keine Weise ins Reine kam. So versloß der Tag; die Mutter verschloß nach dem Abendessen aus Vorsicht, wie sie sagte, des Fremden Zimmer; und nachdem sie noch mit Toni überlegt hatte, durch welche List sie sich von neuem, am folgenden Tage, in den Besitz eines solchen Briefes setzen könne, begab sie sich zur Ruhe, und besahl dem Mädchen, gleichfalls zu Bette zu gehen.

Sobald Toni, die diesen Augenblick mit Sehnsucht er= wartet hatte, ihre Schlafkammer erreicht und sich über= zeugt hatte, daß die Mutter entschlummert war, stellte sie das Bildnis der heiligen Jungfrau, das neben ihrem Bette hing, auf einen Seffel, und ließ sich mit verschrankten Banden auf Knieen davor nieder. Sie flehte den Erloser, ihren göttlichen Sohn, in einem Gebet voll unendlicher Inbrunft, um Mut und Standhaftigkeit an, dem Jüngling, dem sie sich zu eigen gegeben, das Geständnis der Der= brechen, die ihren jungen Busen beschwerten, abzulegen. Sie gelobte, diesem, was es ihrem Berzen auch kosten würde, nichts, auch nicht die Absicht, erbarmungslos und entsetzlich, in der sie ihn geftern in das haus gelockt, zu verbergen; doch um der Schritte willen, die sie bereits zu seiner Rettung getan, wünschte sie, daß er ihr vergeben, und sie als sein treues Weib mit sich nach Europa führen mochte. Durch dies Gebet wunderbar gestärtt, ergriff sie, indem sie aufstand, den Bauptschlüssel, der alle Gemächer des Hauses schloß, und schritt damit langsam, ohne Licht, über den schmalen Sang, der das Sebaude durchschnitt, 228

dem Schlafgemach des Fremden zu. Sie öffnete das Zimmer leise und trat vor sein Bett, wo er in tiefen Schlaf versenkt ruhte. Der Mond beschien sein blühendes Antlitz, und der Nachtwind, der durch die geöffneten Fenfter eindrang, spielte mit dem haar auf seiner Stirn. Sie neigte sich fanft über ihn und rief ihn, seinen fußen Atem einsaugend, beim Namen; aber ein tiefer Traum, von dem sie der Gegenstand zu sein schien, beschäftigte ihn: wenigstens hörte sie, zu wiederholten Malen, von seinen glühenden, zitternden Lippen das geflüsterte Wort: Toni! Wehmut, die nicht zu beschreiben ift, ergriff sie; sie konnte sich nicht entschließen, ihn aus den himmeln lieblicher Sinbildung in die Tiefe einer gemeinen und elenden Wirklichkeit herabzureißen; und in der Gewißheit, daß er ja fruh oder spät von selbst erwachen musse, kniete sie an seinem Bette nieder und überdecte seine teure hand mit Kuffen.

Aber wer beschreibt das Entsetzen, das wenige Augenblide darauf ihren Busen ergriff, als sie ploglich, im Innern des Hofraums, ein Geräusch von Menschen, Pferden und Waffen hörte, und darunter ganz deutlich die Stimme des Negers Congo Hoango erkannte, der unvermuteter Weise mit seinem ganzen Troß aus dem Lager Generals Deffalines gurudgelehrt mar. Sie fturzte, den Mondschein, der sie zu verraten drobte, sorgsam vermeidend, hinter die Vorhänge des Fensters, und hörte auch schon die Mutter, welche dem Neger von allem, was während dessen vorgefallen war, auch von der Anwesenheit des europäischen Flüchtlings im Hause, Nachricht gab. Der Neger befahl den Seinigen, mit gedampfter Stimme, im Bofe ftill zu fein. Er fragte die Alte, mo der Fremde in diesem Augenblick befindlich sei? worauf diese ihm das Zimmer bezeichnete, und sogleich auch Gelegenheit nahm,

ihn von dem sonderbaren und auffallenden Gespräch, das sie, den Flüchtling betreffend, mit der Tochter gehabt hatte, zu unterrichten. Sie versicherte dem Neger, daß das Madchen eine Verräterin, und der ganze Anschlag, desselben habhaft zu werden, in Gefahr sei, zu scheitern. Wenigstens sei die Spitzbubin, wie sie bemerkt, heimlich beim Sinbruch der Nacht in sein Bette geschlichen, wo sie noch bis diesen Augenblick in guter Ruhe besindlich sei; und wahrscheinlich, wenn der Fremde nicht schon ent= flohen sei, werde derselbe eben jett gewarnt, und die Mittel, wie seine Flucht zu bewerkstelligen sei, mit ihm verabredet. Der Neger, der die Treue des Mädchens schon in ähnlichen Fällen erprobt hatte, antwortete: es ware wohl nicht möglich? Ind: "Kelly!" rief er wütend, und: "Omra! Nehmt eure Buchsen!" Und damit, ohne weiter ein Wort zu sagen, stieg er, im Gefolge aller seiner Neger, die Treppe hinauf, und begab sich in das 3immer des Fremden.

Toni, vor deren Augen sich, mährend weniger Minuten, dieser ganze Auftritt abgespielt hatte, stand, gelähmt an allen Gliedern, als ob sie ein Wetterstrahl getroffen hatte, da. Sie dachte einen Augenblick daran, den Fremden zu weden; doch teils war, wegen Besetzung des hofraums, keine Flucht für ihn möglich, teils auch sah sie voraus, daß er zu den Waffen greifen, und somit, bei der Über= legenheit der Neger, Zubodenstredung unmittelbar sein Los sein würde. Ja, die entsetzlichste Rücksicht, die sie 311 nehmen genőtígt war, war diese, daß der Unglückliche sie selbst, wenn er sie in dieser Stunde bei seinem Bette fande, für eine Verraterin halten und, statt auf ihren Rat zu hőren, in der Raserei eines so heillosen Wahns, dem Neger Hoango völlig besinnungslos in die Arme laufen wurde. In dieser unaussprechlichen Angst siel ihr 230

ein Strick in die Augen, welcher, der Himmel weiß durch welchen Zufall, an dem Riegel der Wand hing. Sott selbst, meinte sie, indem sie ihn herabriß, hätte ihn zu ihrer und des Freundes Rettung dahin geführt. Sie ums schlang den Jüngling, vielfache Knoten schürzend, an händen und Füßen damit; und nachdem sie, ohne darauf zu achten, daß er sich rührte und sträubte, die Enden ans gezogen und an das Sestell des Vettes sestgebunden hatte: drückte sie, froh, des Augenblicks mächtig geworden zu sein, einen Kuß auf seine Lippen, und eilte dem Neger Hoango, der schon auf der Treppe Kirrte, entgegen.

Der Neger, der dem Bericht der Alten, Toni anbetreffend, immer noch keinen Glauben schenkte, stand, als er sie aus dem bezeichneten Zimmer hervortreten sah, befturzt und verwirrt, im Korridor mit seinem Troß von Faceln und Bewaffneten ftill. Er rief: "die Treulose! die Bundbrüchige!" und indem er sich zu Babekan wandte, welche einige Schritte vorwärts gegen die Tür des Fremden getan hatte, fragte er: "ift der Fremde entflohn?" Babekan, welche die Tur, ohne hineinzusehen, offen gefunden hatte, rief, indem sie als eine Wutende gurud's kehrte: "Die Saunerin! Sie hat ihn entwischen lassen! Eilt, und besetzt die Ausgange, ebe er das weite Feld "Was gibt's?" fragte Toni, indem sie mit dem Ausdruck des Erstaunens den Alten und die Neger, die ihn umringten, ansah. "Was es gibt?" erwiderte hoango; und damit ergriff er sie bei der Bruft und schleppte sie nach dem Zimmer hin. "Seid Ihr rasend?" rief Toni, indem sie den Alten, der bei dem sich ihm dars bietenden Anblick erstarrte, von sich stieß: "da liegt der Fremde, von mir in seinem Bette festgebunden; und, beim himmel, es ist nicht die schlechteste Tat, die ich in meinem Leben getan!" Bei diesen Worten Pehrte sie ihm den

Ruden zu, und setzte sich, als ob sie weinte, an einen Tisch nieder. Der Alte wandte sich gegen die in Verwirrung zur Seite stehende Mutter und sprach: "o Babekan, mit welchem Märchen hast du mich getäuscht?" Himmel sei Dant", antwortete die Mutter, indem sie die Stride, mit welchen der Fremde gebunden war, verlegen untersuchte; "der Fremde ist da, obschon ich von dem Zusammenhang nichts begreife." Der Neger trat, das Schwert in die Scheide stedend, an das Bett und fragte den Fremden: wer er sei? woher er komme und wohin er reise? Doch da dieser, unter frampfhaften Anstrengungen sich loszuwinden, nichts hervorbrachte, als, auf jämmerlich schmerzhafte Weise: "o Toni! o Toni!" — so nahm die Mutter das Wort und bedeutete ihm, daß er ein Schweizer sei, namens Gustav von der Ried, und daß er mit einer ganzen Familie europäischer Hunde, welche in diesem Augenblick in den Berghöhlen am Möwenweiher verfteckt sei, von dem Küstenplatz Fort Dauphin komme. Hoango, der das Mädchen, den Kopf schwermütig auf ihre Hände gestütt, dasiten sah, trat zu ihr und nannte sie sein liebes Madchen; Nopfte ihr die Wangen, und forderte sie auf, ihm den übereilten Verdacht, den er ihr geaußert, zu vergeben. Die Alte, die gleichfalls vor das Mädchen hingetreten war, stemmte die Arme kopfschüttelnd in die Seite und fragte: weshalb sie denn den Fremden, der doch von der Gefahr, in der er sich befunden, gar nichts gewußt, mit Striden in dem Bette festgebunden habe? Toni, vor Schmerz und Wut in der Tat weinend, ant= wortete, ploglich zur Mutter gekehrt: "weil du keine Augen und Ohren haft! Weil er die Gefahr, in der er schwebte, gar wohl begriff! Weil er entfliehen wollte; weil er mich gebeten hatte, ihm zu seiner Flucht behülflich 3u sein; weil er einen Anschlag auf dein eignes Leben 232

gemacht hatte, und sein Vorhaben bei Anbruch des Tages ohne Zweifel, wenn ich ihn nicht schlafend gebunden hatte, in Ausführung gebracht haben wurde." Der Alte liebs kosete und beruhigte das Madchen, und befahl Babekan, von diefer Sache zu schweigen. Er rief ein paar Schützen mit Buchsen vor, um das Gesetz, dem der Fremdling verfallen war, augenblicklich an demselben zu vollstrecken; aber Babekan flufterte ihm heimlich zu: "nein, um's Himmels willen, Hoango!" - Sie nahm ihn auf die Seite und bedeutete ihm: Der Fremde muffe, bevor er hingerichtet werde, eine Ginladung aufseten, um vermittelft derselben die Familie, deren Bekampfung im Walde manchen Gefahren ausgesetzt sei, in die Pflanzung zu loden. - Hoango, in Erwägung, daß die Familie mahrscheinlich nicht unbewaffnet sein werde, gab diesem Dorschlage seinen Beifall; er stellte, weil es zu spat war, den Brief verabredeter Maßen schreiben zu lassen, zwei Wachen bei dem weißen Flüchtling aus; und nachdem er noch, der Sicherheit wegen, die Stricke untersucht, auch, weil er sie 3u locker befand, ein paar Leute herbeigerufen hatte, um sie noch enger zusammenzuziehen, verließ er mit seinem ganzen Troß das Zimmer, und alles nach und nach begab sich zur Ruh.

Aber Toni, welche nur scheinbar dem Alten, der ihr noch einmal die Hand gereicht, gute Nacht gesagt und sich zu Bette gelegt hatte, stand, sobald sie alles im Hause still sah, wieder auf, schlich sich durch eine Hinterpsorte des Hauses auf das freie Feld hinaus, und lief, die wildeste Verzweislung im Herzen, auf dem, die Landstraße durchkreuzenden, Wege der Gegend zu, von welcher die Familie Herrn Strömlis herankommen mußte. Denn die Blicke voll Verachtung, die der Fremde von seinem Bette aus auf sie geworsen hatte, waren ihr empsindlich, wie

Messerstiche, durchs Herz gegangen; es mischte sich ein Sefühl heißer Vitterkeit in ihre Liebe zu ihm, und sie frohlockte bei dem Sedanken, in dieser zu seiner Rettung angeordneten Unternehmung zu sterben. Sie stellte sich, in der Besorgnis, die Familie zu versehlen, an den Stamm einer Pinie, bei welcher, falls die Sinladung angenommen worden war, die Sesellschaft vorüberziehen mußte, und kaum war auch, der Verabredung gemäß, der erste Strahl der Vämmerung am Horizont angebrochen, als Nankys, des Knaben, Stimme, der dem Trosse zum Führer diente, schon fernher unter den Väumen des Waldes hörbar ward.

Der Zug bestand aus herrn Strömlí und seiner Ges mahlín, welche lettere auf einem Maulesel ritt; fünf Kindern desselben, deren zwei, Adelbert und Gottfried, Jünglinge von achtzehn und siebzehn Jahren, neben dem Maul= esel hergingen; drei Dienern und zwei Mägden, wovon die eine, einen Läugling an der Bruft, auf dem andern Mauls esel ritt, in allem aus zwölf Personen. Er bewegte sich langsam, über die den Weg durchflechtenden Kienwurzeln, dem Stamm der Píníe 3u: wo Toní, so geräuschlos, als niemand zu erschrecken nötig war, aus dem Schatten des Baums hervortrat, und dem Zuge zurief: "Halt!" Der Knabe kannte sie sogleich; und auf ihre Frage: wo Berr Strömli sei? während Manner, Weiber und Kinder sie umringten, stellte dieser sie freudig dem alten Oberhaupt der Familie, herrn Strömli, vor. "Edler herr!" sagte Toni, indem sie die Begrüßungen desselben mit fester Stimme unterbrach: "der Neger Hoango ist, auf über= raschende Weise, mit seinem ganzen Troß in die Nieder= lassung zurud gekommen. Ihr konnt sett, ohne die größeste Lebensgefahr, nicht darin einkehren; ja, euer Detter, der zu seinem Unglück eine Aufnahme darin fand, ist verloren, wenn ihr nicht zu den Waffen greist, und 234

mir, zu seiner Befreiung aus der haft, in welcher ihn der Neger Hoango gefangen halt, in die Pflanzung folgt!" "Sott im himmel!" riefen, von Schrecken erfaßt, alle Mitglieder der Familie; und die Mutter, die Prant und von der Reise erschöpft war, fiel von dem Maultier ohnmachtig auf den Boden nieder. Toni, mahrend, auf den Ruf herrn Strömlis, die Mägde herbeieilten, um ihrer Frau zu helfen, führte, von den Jünglingen mit Fragen bestürmt, herrn Strömli und die übrigen Manner, aus Furcht vor dem Knaben Nanky, auf die Seite. Sie erzählte den Männern, ihre Tränen vor Scham und Reue nicht zurudhaltend, alles, was vorgefallen; wie die Derhältnisse, in dem Augenblick, da der Jüngling eingetroffen, im Bause bestanden; wie das Gesprach, das sie unter vier Augen mit ihm gehabt, dieselben auf gang unbegreifliche Weise verändert; was sie bei der Ankunft des Negers, faft wahnsinnig vor Angst, getan, und wie sie nun Tod und Leben daran setzen wolle, ihn aus der Gefangenschaft, worin sie ihn selbst gestürzt, wieder zu befreien. "Meine Waffen!" rief herr Strömli, indem er zu dem Maultier seiner Frau eilte und seine Buchse herabnahm. Er fagte, während auch Adelbert und Gottfried, seine rüftigen Söhne, und die drei wackern Diener sich bewaffneten: "Detter Suftav hat mehr als Cinem von uns das Leben gerettet; jett ift es an uns, ihm den gleichen Dienft zu tun"; und damit hob er seine Frau, welche sich erholt hatte, wieder auf das Maultier, ließ dem Knaben Nanky, aus Vorsicht, als einer Art von Geißel, die Bande binden; schiette den ganzen Troß, Weiber und Kinder, unter dem bloßen Schutz seines dreizehnsährigen, gleichfalls bewaffneten Sohnes, Ferdinand, an den Mowenweiher zurud; und nachdem er noch Toni, welche selbst einen Helm und einen Spieß genommen hatte, über die Stärke der Neger und

ihre Verteilung im Hofraume ausgefragt und ihr verssprochen hatte, Hoangos sowohl, als ihrer Mutter, so viel es sich tun ließ, bei dieser Unternehmung zu schonen: stellte er sich mutig, und auf Gott vertrauend, an die Spize seines kleinen Haufens, und brach, von Toni gestührt, in die Niederlassung auf.

Toni, sobald der haufen durch die hintere Pforte ein= geschlichen war, zeigte herrn Strömli das Zimmer, in welchem Hoango und Babekan ruhten; und während herr Strömli geräuschlos mit seinen Leuten in das offene Haus eintrat, und sich sämtlicher zusammengesetzter Gewehre der Neger bemächtigte, schlich sie zur Seite ab in den Stall, in welchem der fünfjährige Halbbruder des Nanky, Seppy, schlief. Denn Nanky und Seppy, Baftardkinder des alten Hoango, waren diesem, besonders der lette, dessen Mutter Purzlich gestorben war, sehr teuer; und da, selbst in dem Fall, daß man den gefangenen Jungling befreite, der Rud's 3ug an den Möwenweiher und die Flucht von dort nach Port au Prince, der sie sich anzuschließen gedachte, noch mancherlei Schwierigkeiten ausgesetzt war: so schloß sie nicht unrichtig, daß der Besitz beider Knaben, als einer Art von Unterpfand, dem Zuge, bei etwaniger Verfolgung der Negern, von großem Vorteil sein wurde. Es gelang ihr, den Knaben ungesehen aus seinem Bette zu heben, und in ihren Armen, halb schlafend, halb wachend, in das Hauptgebäude hinüberzutragen. Inzwischen war Berr Strömlí, so heimlich, als es sich tun ließ, mit seinem Haufen in Hoangos Stubentüre eingetreten; aber statt ihn und Babekan, wie er glaubte, im Bette zu finden, standen, durch das Geräusch geweckt, beide, obschon halbnackt und hülflos, in der Mitte des Zimmers da. Herr Strömli, indem er seine Buchse in die Band nahm, rief: sie sollten sich ergeben, oder sie waren des Todes! doch Hoango, 236

statt aller Antwort, riß ein Distol von der Wand und platte es, herrn Strömli am Kopf ftreifend, unter die Menge los. Herrn Strömlis haufen, auf dies Signal, siel wütend über ihn her; Hoango, nach einem zweiten Schuß, der einem Diener die Schulter durchbohrte, ward durch einen Säbelhieb an der hand verwundet, und beide. Babekan und er, wurden niedergeworfen und mit Striden am Geftell eines großen Tisches fest gebunden. Mittler= weile waren, durch die Schüsse geweckt, die Neger des Hoango, zwanzig und mehr an der Zahl, aus ihren Ställen hervorgestürzt, und drangen, da sie die alte Babekan im hause schreien hörten, wutend gegen dasselbe vor, um ihre Waffen wieder zu erobern. Vergebens postierte herr Strömli, deffen Wunde von keiner Bedeutung mar, seine Leute an die Fenster des hauses, und ließ, um die Kerle im Zaum zu halten, mit Buchsen unter sie feuern; sie achteten zweier Toten nicht, die schon auf dem hofe umher lagen, und waren im Begriff, Axte und Brechstangen zu holen, um die haustur, welche herr Strömli verriegelt hatte, einzusprengen, als Toni, zitternd und bebend, den Knaben Seppy auf dem Arm, in Hoangos Zimmer trat. Berr Strömli, dem diese Erscheinung außerst erwunscht war, riß ihr den Knaben vom Arm; er wandte sich, in= dem er seinen hirschfänger 30g, zu hoango, und schwor, daß er den Jungen augenblicklich toten wurde, wenn er den Negern nicht zuriefe, von ihrem Vorhaben abzustehen. Hoango, dessen Kraft durch den hieb über die drei Finger der hand gebrochen mar, und der sein eignes Leben, im Fall einer Weigerung, ausgesett haben wurde, erwiderte nach einigem Bedenken, indem er sich vom Boden aufheben ließ: daß er dies tun wolle; er stellte sich, von herrn Strömli geführt, an das Fenster, und mit einem Schnupftuch, das er in die linke hand nahm, über den

hof hinauswinkend, rief er den Negern zu: daß sie die Tur, indem es, sein Leben zu retten, teiner Bulfe bedurfe, unberührt lassen sollten und in ihre Ställe zurudkehren mochten! hierauf beruhigte sich der Kampf ein wenig; Hoango Schickte, auf Verlangen herrn Strömlis, einen im Hause eingefangenen Neger, mit der Wiederholung dieses Befehls, zu dem im hofe noch verweilenden und sich beratschlagenden Haufen hinab; und da die Schwarzen, so wenig sie auch von der Sache begriffen, den Worten dieses formlichen Botschafters Folge leisten mußten, so gaben sie ihren Anschlag, zu dessen Ausführung schon alles in Bereitschaft war, auf, und verfügten sich nach und nach, obschon murrend und schimpfend, in ihre Ställe 3urud. herr Strömli, indem er dem Knaben Seppy vor den Augen hoangos die hande binden ließ, fagte diesem, daß seine Absicht leine andere sei, als den Offizier, seinen Vetter, aus der in der Pflanzung über ihn verhängten Baft zu befreien, und daß, wenn seiner Flucht nach Port au Prince keine hindernisse in den Weg gelegt würden, weder für sein, Hoangos, noch für seiner Kinder Leben, die er ihm wiedergeben würde, etwas zu befürchten sein wurde. Babekan, welcher Toni sich näherte und zum Abschied in einer Rührung, die sie nicht unterdrücken konnte, die hand geben wollte, stieß diese heftig von sich. Sie nannte sie eine Niedertrachtige und Verraterin, und meinte, indem sie sich am Geftell des Tisches, an dem sie lag, umkehrte: die Rache Gottes würde sie, noch ehe sie ihrer Schandtat froh geworden, ereilen. Toni antwortete: "ich habe euch nicht verraten; ich bin eine Weiße, und dem Jüngling, den ihr gefangen haltet, verlobt; ich gehöre zu dem Geschlecht derer, mit denen ihr im offenen Kriege liegt, und werde vor Gott, daß ich mich auf ihre Seite stellte, zu verantworten wissen". hierauf gab herr Strömli 238

dem Neger Hoango, den er zur Sicherheit wieder hatte fesseln und an die Pfosten der Tür festbinden lassen, eine Wache; er ließ den Diener, der, mit zersplittertem Schulter-knochen, ohnmächtig am Boden lag, ausheben und wegetragen; und nachdem er dem Hoango noch gesagt hatte, daß er beide Kinder, den Nanky sowohl als den Seppy, nach Verlauf einiger Tage, in Sainte Lüze, wo die ersten französischen Vorposten stünden, abholen lassen könne, nahm er Toni, die, von mancherlei Gesühlen bestürmt, sich nicht enthalten konnte zu weinen, bei der Hand, und führte sie, unter den Flüchen Babekans und des alten Hoango, aus dem Schlaszimmer sort.

Inzwischen waren Adelbert und Gottfried, herrn Stromlis Sohne, schon nach Beendigung des ersten, an den Fenstern gefochtenen hauptkampfs, auf Befehl des Vaters, in das Zimmer ihres Vetters Suftav geeilt, und waren gludlich genug gewesen, die beiden Schwarzen, die diesen bewachten, nach einem hartnäckigen Widerstand zu übers wältigen. Der eine lag tot im Zimmer; der andere hatte sich mit einer schweren Schuftwunde bis auf den Korridor hinausgeschleppt. Die Brüder, deren einer, der Altere, dabei selbst, obschon nur leicht, am Schenkel verwundet worden war, banden den teuren lieben Vetter los: sie umarmten und küßten ihn, und forderten ihn jauchzend, indem sie ihm Gewehr und Waffen gaben, auf, ihnen nach dem vorderen Zimmer, in welchem, da der Sieg ent= schieden, Herr Strömli wahrscheinlich alles schon zum Rück-3ug anordne, zu folgen. Aber Vetter Sustav, halb im Bette aufgerichtet, drudte ihnen freundlich die Band; im übrigen war er still und zerstreut, und statt die Distolen, die sie ihm darreichten, zu ergreifen, hob er die Rechte, und strich sich, mit einem unaussprechlichen Ausdruck von Gram, damit über die Stirn. Die Junglinge, die sich bei

ihm niedergesetzt hatten, fragten: was ihm fehle? und schon, da er sie mit seinem Arm umschloß, und sich mit dem Kopf schweigend an die Schulter des Jungern lehnte, wollte Adelbert sich erheben, und ihm im Wahn, daß ihn eine Ohnmacht anwandle, einen Trunk Wasser herbei= holen: als Toni, den Knaben Seppy auf dem Arm, an der Hand Herrn Strömlis, in das Zimmer trat. wechselte bei diesem Anblid die Farbe; er hielt sich, in= dem er aufstand, als ob er umsinken wollte, an den Leibern der Freunde fest; und ehe die Junglinge noch wußten, was er mit dem Pistol, das er ihnen jetzt aus der hand nahm, anfangen wollte: drudte er dasselbe schon, knirschend vor Wut, gegen Toni ab. Der Schuß war ihr mitten durch die Bruft gegangen; und da sie, mit einem gebrochenen Laut des Schmerzes, noch einige Schritte gegen ihn tat, und sodann, indem sie den Knaben an Berrn Strömli gab, vor ihm niedersank: schleuderte er das Pistol über sie, stieß sie mit dem Juß von sich, und warf sich, indem er sie eine hure nannte, wieder auf das Bette nieder. "Du ungeheurer Mensch!" riefen herr Strömli und seine beiden Sohne. Die Junglinge marfen sich über das Mädchen, und riefen, indem sie es aufhoben, einen der alten Diener herbei, der dem Zuge schon in manchen ähnlichen, verzweiflungsvollen Fällen die Hülfe eines Arztes geleistet hatte; aber das Madchen, das sich mit der hand Prampfhaft die Wunde hielt, drudte die Freunde hinweg, und: "fagt ihm —!" ftammelte sie rochelnd, auf ihn, der sie erschossen, hindeutend, und wiederholte: "sagt ihm — —!" "Was sollen wir ihm sagen?" fragte Herr Strömli, da der Tod ihr die Sprache raubte. Adelbert und Gottfried standen auf und riefen dem unbegreiflich gräßlichen Mörder 3u: ob er wiffe, daß das Madchen seine Retterin sei; daß sie ihn liebe und daß es ihre Absicht gewesen sei, mit ihm, 240

dem sie alles, Eltern und Sigentum, aufgeopfert, nach Port au Prince zu entfliehen? - Sie donnerten ibm: "Suftav!" in die Ohren, und fragten ihn: ob er nicht hore? und schüttelten ibn, und griffen ibm in die Baare, da er unempfindlich, und ohne auf sie zu achten, auf dem Bette lag. Guftav richtete sich auf. Er warf einen Blid auf das in seinem Blut sich walzende Madchen; und die Wut, die diese Tat veranlaßt hatte, machte, auf natürliche Weise, einem Gefühl gemeinen Mitleidens Plat. Berr Strömli, heiße Tranen auf sein Schnupftuch niederweinend, fragte: "warum, Elender, haft du das getan?" Detter Guftav, der von dem Bette aufgestanden war, und das Madchen, indem er sich den Schweiß von der Stirn abwischte, betrachtete, antwortete: daß sie ihn schändlicher Weise zur Nachtzeit gebunden, und dem Neger Hoango übergeben habe. "Ach!" rief Toni, und streckte, mit einem unbeschreiblichen Blid, ihre hand nach ihm aus: "dich, liebsten Freund, band ich, weil - -!" Aber sie konnte nicht reden und ihn auch mit der hand nicht erreichen: sie siel, mit einer plöglichen Erschlaffung der Kraft, wieder auf den Schof herrn Strömlis zurud. "Weshalb?" fragte Guftav blaß, indem er zu ihr niederkniete. Berr Strömli, nach einer langen, nur durch das Röcheln Tonis unterbrochenen Pause, in welcher man vergebens auf eine Antwort von ihr gehofft hatte, nahm das Wort und sprach: "weil, nach der Ankunft Hoangos, dich, Anglude lichen, zu retten, kein anderes Mittel war; weil sie den Kampf, den du unfehlbar eingegangen wareft, vermeiden, weil sie Zeit gewinnen wollte, bis wir, die wir schon vermoge ihrer Veranftaltung herbeieilten, deine Befreiung mit den Waffen in der Hand erzwingen konnten". Suftav legte die Hande vor sein Gesicht. "Oh!" rief er, ohne aufzuseben, und meinte, die Erde verfante unter feinen K IV 16 241

Fußen: "ift das, was ihr mir sagt, wahr?" Er legte seine Arme um ihren Leib und sah ihr mit jammervoll zerrissenem Herzen ins Gesicht. "Ach", rief Toni, und dies waren ihre letten Worte: "du hättest mir nicht mißtrauen sollen!" Ind damit hauchte sie ihre schone Seele aus. Suftav raufte sich die Baare. "Gewiß!" sagte er, da ihn die Vettern von der Leiche wegrissen: "ich hätte dir nicht mißtrauen sollen; denn du warst mir durch einen Cidschwur verlobt, obschon wir keine Worte darüber ge= wechselt hatten!" herr Strömli drudte sammernd den Lat, der des Madchens Bruft umschloß, nieder. Er ermunterte den Diener, der mit einigen unvollkommenen Rettungs-Werkzeugen neben ihm ftand, die Kugel, die, wie er meinte, in dem Bruftknochen steden musse, auszuziehen: aber alle Bemühung, wie gesagt, war vergebens, sie war von dem Blei ganz durchbohrt, und ihre Seele schon zu besseren Sternen entflohen. — Inzwischen war Suftav ans Fenster getreten; und während herr Stromli und seine Söhne unter stillen Tränen beratschlagten, was mit der Leiche anzufangen sei, und ob man nicht die Mutter herbeirufen solle: jagte Suftav sich die Kugel, womit das andere Pistol geladen war, durchs hirn. Diese neue Schredenstat raubte den Verwandten völlig alle Be= sinnung. Die Hülfe wandte sich jetzt auf ihn; aber des Ärmsten Schädel war ganz zerschmettert, und hing, da er sich das Pistol in den Mund gesetzt hatte, zum Teil an den Wanden umber. herr Stromli war der Erfte, der sich wieder sammelte. Denn da der Tag schon gang hell durch die Fenster schien, und auch Nachrichten einliefen, daß die Neger sich schon wieder auf dem hofe zeigten: so blieb nichts übrig, als ungefaumt an den Ruckzug zu denken. Man legte die beiden Leichen, die man nicht der mutwilligen Gewalt der Neger überlaffen wollte, auf ein 242

Brett, und nachdem die Buchsen von neuem geladen waren, brach der traurige Zug nach dem Möwenweiher auf. herr Strömli, den Knaben Seppy auf dem Arm, ging voran; ihm folgten die beiden ftarkften Diener, welche auf ihren Schultern die Leichen trugen; der Verwundete schwankte an einem Stabe hinterher; und Adelbert und Gottfried gingen mit gespannten Büchsen dem langsam fortschreitenden Leichenzuge zur Seite. Die Neger, da sie den haufen so schwach erblickten, traten mit Spießen und Sabeln aus ihren Wohnungen hervor, und schienen Miene 3u machen, angreifen zu wollen; aber Hoango, den man die Vorsicht beobachtet hatte, loszubinden, trat auf die Treppe des hauses hinaus, und winkte den Negern, zu ruhen. "In Sainte Lüze!" rief er herrn Strömli zu, der schon mit den Leichen unter dem Torweg war. "In Sainte Lüze!" antwortete dieser: worauf der Zug, ohne verfolgt zu werden, auf das Feld hinauskam und die Waldung erreichte. Am Möwenweiher, wo man die Familie fand, grub man, unter vielen Tranen, den Leichen ein Grab; und nachdem man noch die Ringe, die sie an der hand trugen, gewechselt hatte, senkte man sie unter stillen Gebeten in die Wohnungen des ewigen Friedens ein. Herr Strömli war glucklich genug, mit seiner Frau und seinen Kindern, fünf Tage darauf, Sainte Luze zu erreichen, wo er die beiden Negerknaben, seinem Dersprechen gemäß, zurüdließ. Er traf furz vor Anfang der Belagerung in Port au Prince ein, wo er noch auf den Wällen für die Sache der Weißen focht: und als die Stadt nach einer hartnäckigen Gegenwehr an den General Dessalines überging, rettete er sich mit dem französischen heer auf die englische Flotte, von wo die Familie nach Europa überschiffte, und ohne weitere Unfälle ihr Vaterland, die Schweiz, erreichte. Herr Strömli Paufte sich

daselbst mit dem Rest seines Beinen Vermögens, in der Segend des Rigi, an; und noch im Jahr 1807 war unter den Büschen seines Sartens das Denkmal zu sehen, das er Sustav, seinem Vetter, und der Verlobten desselben, der treuen Toni, hatte setzen lassen.

## Das Bettelweib von Locarno

\*\*\*\*

Am Fuße der Alpen, bei Locarno im oberen Italien, befand sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloß, das man jett, wenn man vom St. Gotthard kommt, in Schutt und Trümmern liegen sieht: ein Schloß mit hohen und weitläufigen Zimmern, in deren einem einft, auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine alte Pranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden hatte, von der hausfrau, aus Mitleiden, gebettet worden war. Der Marchese, der, bei der Rudtehr von der Jagd, zufällig in das 3im= mer trat, wo er seine Buchse abzusetzen pflegte, befahl der Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag, aufzustehn, und sich hinter den Ofen zu verfügen. Frau, da sie sich erhob, glitschte mit der Krude auf dem glatten Boden aus, und beschädigte sich auf eine gefähr= liche Weise das Kreuz; dergestalt, daß sie zwar noch mit unfäglicher Mühe aufftand und quer, wie es ihr vorgeschrieben war, über das Zimmer ging, hinter dem Ofen aber, unter Stöhnen und Achzen, niedersant und verschied.

Mehrere Jahre nachher, da der Marchese, durch Krieg und Miswachs, in bedenkliche Vermögensumstände geraten war, fand sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das Schloß, seiner schönen Lage wegen, von ihm kaufen wollte. Der Marchese, dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau auf, den Fremden in dem obenerwähnten, leerstehenden Zimmer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, unterzubringen. Aber wie beztreten war das Shepaar, als der Ritter mitten in der Nacht, verstört und bleich, zu ihnen herunter kam, hoch und teuer versichernd, daß es in dem Zimmer spuke, inz dem etwas, das dem Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch, als ob es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, mit vernehmlichen Schritten, langsam und gebrechlich, quer über das Zimmer gegangen, und hinter dem Ofen, unter Stöhnen und Ächzen, niedergesunken sei.

Der Marchese erschrocken, er wußte selbst nicht recht warum, lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus, und sagte, er wolle sogleich aufstehen, und die Nacht, zu seiner Beruhigung, mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter bat um die Sefälligkeit, ihm zu erlauben, daß er, auf einem Lehnstuhl, in seinem Schlaf=Zimmer übernachte, und als der Morgen kam, ließ er anspannen, empfahl sich und reiste ab.

Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreckte, auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise, mehrere Käuser ab; dergestalt, daß, da sich unter seinem eignen Hausgesinde, befremdend und unbegreislich, das Gerücht erhob, daß es in dem Zimmer, zur Mitternachtstunde, umgehe, er, um es mit einem entscheidenden Versahren niederzuschlagen, beschloß, die Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach ließ er, beim Sindruch der Dämmerung, sein Vett in dem besagten Zimmer ausschlagen, und erharrte, ohne zu schlasen, die Mitternacht. Aber wie erschüttert war er, als er in der Tat, mit dem Schlage der Geisterstunde, das undegreiseliche Geräusch wahrnahm; es war, als ob ein Mensch sich 246

von Stroh, das unter ihm knisterte, erhob, quer über das Bimmer ging, und hinter dem Ofen, unter Geseufz und Gerochel, niedersank. Die Marquise, am andern Morgen, da er herunter kam, fragte ihn, wie die Untersuchung abgelaufen; und da er sich, mit scheuen und ungewissen Bliden, umsah, und, nachdem er die Tur verriegelt, versicherte, daß es mit dem Sput seine Richtigkeit habe: so erschraf sie, wie sie in ihrem Leben nicht getan, und bat ihn, bevor er die Sache verlauten ließe, sie noch einmal, in ihrer Gesellschaft, einer kaltblütigen Drüfung zu unterwerfen. Sie hörten aber, samt einem treuen Bedienten, den sie mitgenommen hatten, in der Tat, in der nächsten Nacht, dasselbe unbegreifliche, gespensterartige Geräusch: und nur der dringende Wunsch, das Schloß, es koste was es wolle, los zu werden, vermochte sie, das Entsetzen, das sie ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unterdruden, und dem Vorfall irgend eine gleichgültige und zufällige Ursache, die sich entdeden lassen musse, unterzuschieben. Am Abend des dritten Tages, da beide, um der Sache auf den Grund zu kommen, mit Bergklopfen wieder die Treppe zu dem Fremdenzimmer bestiegen, fand sich zufällig der Haushund, den man von der Kette losgelassen hatte, vor der Tur desselben ein; dergeftalt, daß beide, ohne sich bestimmt zu erklären, vielleicht in der unwill= Purlichen Absicht, außer sich selbst noch etwas Drittes Le= bendiges, bei sich zu haben, den hund mit sich in das Zimmer nahmen. Das Chepaar, zwei Lichter auf dem Tisch, die Marquise unausgezogen, der Marchese Degen und Distolen, die er aus dem Schrant genommen, neben sich, setzen sich, gegen elf Uhr, jeder auf sein Bett; und während sie sich mit Gesprächen, so gut sie vermögen, zu unterhalten suchen, legt sich der Hund, Kopf und Beine zusammen gekauert, in der Mitte des Zimmers nieder und

schläft ein. Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, läßt sich das entsetzliche Gerausch wieder horen; jemand, den kein Mensch mit Augen seben kann, bebt sich, auf Kruden, im Zimmerwinkel empor; man hort das Stroh, das unter ihm rauscht; und mit dem ersten Schritt: tapp! tapp! erwacht der hund, hebt sich plöglich, die Ohren spigend, vom Boden empor, und knurrend und bellend, grad' als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten kame, rud's warts gegen den Ofen weicht er aus. Bei diesem Anblick sturzt die Marquise, mit straubenden haaren, aus dem Zimmer; und mahrend der Marchese, der den Degen ergriffen: "wer da?" ruft, und, da ihm niemand antwortet, gleich einem Rasenden, nach allen Richtungen die Luft durchhaut, läßt sie anspannen, entschlossen, augenblicklich, nach der Stadt abzufahren. Aber ehe sie noch nach 3u= sammenraffung einiger Sachen aus dem Tore herausge= rasselt, sieht sie schon das Schloß ringsum in Flammen aufgehen. Der Marchese, von Entsetzen überreizt, hatte eine Kerze genommen, und dasselbe, überall mit Holz ge= täfelt wie es war, an allen vier Eden, mude seines Lebens, angestedt. Vergebens Schidte sie Leute hinein, den Un= gludlichen zu retten; er war auf die elendiglichste Weise bereits umgekommen, und noch jett liegen, von den Lands leuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Bettelweib von Locarno hatte auffteben beißen.

## Der Findling

\*\*\*\*

Antonio Diachi, ein wohlhabender Güterhandler in Rom, war genotigt, in seinen handelsgeschäften zuweilen große Reisen zu machen. Er pflegte dann gewöhnlich Elvire, seine junge Frau, unter dem Schutz ihrer Verwandten, daselbst zurudzulassen. Eine dieser Reisen führte ihn mit seinem Sohn Daolo, einem elfjährigen Knaben, den ihm seine erste Frau geboren hatte, nach Ragusa. Es traf sich, daß hier eben eine pestartige Krankheit ausgebrochen war, welche die Stadt und Gegend umber in großes Schreden sette. Diachi, dem die Nachricht davon erst auf der Reise zu Ohren gekommen war, hielt in der Vorstadt an, um sich nach der Natur derselben zu erkundigen. Doch da er hörte, daß das Übel von Tage 3u Tage bedenklicher werde, und daß man damit umgehe, die Tore zu sperren; so überwand die Sorge für seinen Sohn alle kaufmannischen Interessen: er nahm Pferde und reisete wieder ab.

Er bemerkte, da er im Freien war, einen Knaben neben seinem Wagen, der, nach Art der Flehenden, die Hände zu ihm ausstreckte und in großer Semütsbewegung zu sein schien. Diachi ließ halten; und auf die Frage: was er wolle? antwortete der Knabe in seiner Unschuld: er sei angesteckt; die häscher verfolgten ihn, um ihn ins Krankens

haus zu bringen, wo sein Vater und seine Mutter schon gestorben wären; er bitte um aller Heiligen willen, ihn mitzunehmen, und nicht in der Stadt umkommen zu lassen. Dabei saste er des Alten Hand, drückte und küßte sie und weinte darauf nieder. Piachi wollte, in der ersten Regung des Entsetzens, den Jungen weit von sich schleusdern; doch da dieser, in eben diesem Augenblick, seine Farbe veränderte und ohnmächtig auf den Boden niederssank, so regte sich des guten Alten Mitleid: er stieg mit seinem Sohn aus, legte den Jungen in den Wagen, und suhr mit ihm fort, obschon er auf der Welt nicht wußte, was er mit demselben ansangen sollte.

Er unterhandelte noch, in der ersten Station, mit den Wirtsleuten über die Art und Weise, wie er seiner wieder los werden könne: als er schon auf Besehl der Polizei, welche davon Wind bekommen hatte, arretiert und unter einer Bedeckung, er, sein Sohn und Nicolo, so hieß der kranke Knabe, wieder nach Ragusa zurück transportiert ward. Alle Vorstellungen von Seiten Piachis, über die Grausamkeit dieser Maßregel, halfen zu nichts; in Ragusa angekommen, wurden nunmehr alle drei, unter Aufsicht eines Häschers, nach dem Krankenhause abgeführt, wo er, zwar, Piachi, gesund blieb, und Nicolo, der Knabe, sich von dem Übel wieder erholte: sein Sohn aber, der elfz jährige Paolo, von demselben angesteckt ward, und in drei Tagen starb.

Die Tore wurden nun wieder geöffnet, und Piachi, nachdem er seinen Sohn begraben hatte, erhielt von der Polizei Erlaubnis, zu reisen. Er bestieg eben, sehr von Schmerz bewegt, den Wagen und nahm, bei dem Anblick des Platzes, der neben ihm leer blieb, sein Schnupftuch heraus, um seine Tränen sließen zu lassen: als Nicolo, mit der Mütze in der Hand, an seinen Wagen trat und 250

ihm eine glückliche Reise wünschte. Piachi beugte sich aus dem Schlage heraus und fragte ihn, mit einer von hefztigem Schluchzen unterbrochenen Stimme: ob er mit ihm reisen wollte? Der Junge, sobald er den Alten nur verstanden hatte, nickte und sprach: "o sa! sehr gern"; und da die Vorsteher des Krankenhauses, auf die Frage des Süterhändlers: ob es dem Jungen wohl erlaubt wäre, einzusteigen? lächelten und versicherten: daß er Sottes Sohn wäre und niemand ihn vermissen würde; so hob ihn Piachi, in einer großen Bewegung, in den Wagen, und nahm ihn, an seines Sohnes statt, mit sich nach Rom.

Auf der Straße, vor den Toren der Stadt, sah sich der Landmätler den Jungen erst recht an. Er war von einer besondern, etwas starren Schönheit, seine schwarzen Haare hingen ihm, in schlichten Spitzen, von der Stirn herab, ein Sesicht beschattend, das, ernst und klug, seine Mienen niemals veränderte. Der Alte tat mehrere Fragen an ihn, worauf sener aber nur kurz antwortete: ungesprächig und in sich gekehrt saß er, die Hände in die Hosen gesteckt, im Winkel da, und sah sich, mit gedankenvoll scheuen Blicken, die Segenstände an, die an dem Wagen vorüberslogen. Don Zeit zu Zeit holte er sich, mit stillen und geräuschzlosen Bewegungen, eine Handvoll Nüsse aus der Tasche, die er bei sich trug, und während Piachi sich die Tränen vom Auge wischte, nahm er sie zwischen die Zähne und knackte sie auf.

In Rom stellte ihn Piachi, unter einer kurzen Erzählung des Vorfalls, Slviren, seiner jungen trefflichen Semahlin, vor, welche sich zwar nicht enthalten konnte, bei
dem Sedanken an Paolo, ihren kleinen Stiefsohn, den sie
sehr geliebt hatte, herzlich zu weinen; gleichwohl aber den
Nicolo, so fremd und steif er auch vor ihr stand, an ihre

Bruft drudte, ihm das Bette, worin jener geschlafen hatte, 3um Lager anwies, und samtliche Kleider desselben 3um Geschenk machte. Diachi schidte ihn in die Schule, wo er Schreiben, Lefen und Rechnen lernte, und da er, auf eine leicht begreifliche Weise, den Jungen in dem Maße lieb gewonnen, als er ihm teuer zu stehen gekommen war, so adoptierte er ihn, mit Einwilligung der guten Elvire, welche von dem Alten keine Kinder mehr zu erhalten hoffen konnte, schon nach wenigen Wochen, als seinen Sohn. Er dankte späterhin einen Commis ab, mit dem er, aus mancherlei Grunden, unzufrieden mar, und hatte, da er den Nícolo, statt seiner, in dem Comtoir anstellte, die Freude, zu sehn, daß derselbe die weitläuftigen Geschäfte, in welchen er verwidelt war, auf das tätigfte und vorteilhafteste verwaltete. Nichts hatte der Vater, der ein geschworner Feind aller Bigotterie war, an ihm auss zusezen, als den Amgang mit den Mönchen des Karmes liter losters, die dem jungen Mann, wegen des beträchts lichen Vermögens, das ihm einft, aus der hinterlassen= schaft des Alten, zufallen sollte, mit großer Sunst zugetan waren; und nichts ihrer Seits die Mutter, als einen fruh, wie es ihr schien, in der Bruft desselben sich regenden hang für das weibliche Geschlecht. Denn schon in seinem funfzehnten Jahre war er, bei Gelegenheit dieser Monchs besuche, die Beute der Verführung einer gewissen Xa= viera Tartíní, Beischläferin ihres Bischofs, geworden, und ob er gleich, durch die strenge Forderung des Alten genőtígt, díese Verbindung zerriß, so hatte Elvire doch mancherlei Grunde zu glauben, daß seine Enthaltsamkeit auf diesem gefährlichen Felde nicht eben groß war. Doch da Nicolo sich, in seinem zwanzigsten Jahre, mit Con= stanza Parquet, einer jungen liebenswürdigen Genuese= rin, Elvirens Nichte, die unter ihrer Aufsicht in Rom 252

erzogen wurde, vermählte, so schien wenigstens das lette Übel damit an der Quelle verstopft; beide Stern verzeinigten sich in der Zufriedenheit mit ihm, und um ihm davon einen Beweis zu geben, ward ihm eine glänzende Ausstattung zuteil, wobei sie ihm einen beträchtlichen Teil ihres schönen und weitläuftigen Wohnhauses einztäumten. Kurz, als Piachi sein sechzigstes Jahr erreicht hatte, tat er das Lette und Äußerste, was er für ihn tun konnte: er überließ ihm, auf gerichtliche Weise, mit Ausnahme eines kleinen Kapitals, das er sich vorbehielt, das ganze Vermögen, das seinem Süterhandel zum Grunde lag, und zog sich, mit seiner treuen, trefflichen Swire, die wenige Wünsche in der Welt hatte, in den Ruhestand zurück.

Elvire hatte eine stillen Jug von Traurigkeit im Gemut, der ihr aus einem rührenden Vorfall, aus der Geschichte ihrer Kindheit, zurückgeblieben war. Philippo Parquet, ihr Vater, ein bemittelter Tuchfärber in Genua, bewohnte ein haus, das, wie es sein handwert erforderte, mit der hinteren Seite bart an den, mit Quadersteinen eingefaßten, Rand des Meeres stieß; große, am Giebel eingefugte Balken, an welchen die gefärbten Tucher aufgehangt wurden, liefen, mehrere Ellen weit, über die See hinaus. Cinft, in einer unglücklichen Nacht, da Feuer das Haus ergriff, und gleich, als ob es von Dech und Schwefel erbaut ware, zu gleicher Zeit in allen Gemächern, aus welchen es zusammengesett war, emporknitterte, flüchtete sich, überall von Flammen geschreckt, die dreizehnjährige Elvire von Treppe zu Treppe, und befand sich, sie wußte selbst nicht wie, auf einem dieser Balken. Das arme Kind wußte, zwischen himmel und Erde schwebend, gar nicht, wie es sich retten sollte; hinter ihr der brennende Siebel, dessen Slut, vom Winde gepeitscht, schon den Balken

angefressen hatte, und unter ihr die weite, ode, entsetzliche See. Schon wollte sie sich allen Beiligen empfehlen und, unter zwei Übeln das Bleinere wählend, in die Fluten hinabspringen; als plötlich ein junger Genueser, vom Geschlecht der Patrizier, am Singang erschien, seinen Mantel über den Balten warf, sie umfaßte, und sich, mit eben so viel Mut als Gewandtheit, an einem der feuchten Tücher, die von dem Balken niederhingen, in die See mit ihr herabließ. hier griffen Gondeln, die auf dem hafen schwammen, sie auf, und brachten sie, unter vielem Jauch= zen des Volks, ans Ufer; doch es fand sich, daß der junge Held, schon beim Durchgang durch das Haus, durch einen vom Gesims desselben herabfallenden Stein, eine schwere Wunde am Kopf empfangen hatte, die ihn auch bald, seiner Sinne nicht mächtig, am Boden niederstreckte. Der Marquis, sein Vater, in dessen Botel er gebracht ward, rief, da seine Wiederherstellung sich in die Länge 30g, Arzte aus allen Segenden Italiens herbei, die ihn 3u verschiedenen Malen trepanierten und ihm mehrere Knochen aus dem Gehirn nahmen; doch alle Kunft war, durch eine unbegreifliche Schidung des himmels, vergeb= lich: er erstand nur selten an der Band Elvirens, die seine Mutter zu seiner Pflege herbeigerufen hatte, und nach einem dreisährigen höchst schmerzenvollen Krankenlager, während deffen das Mädchen nicht von seiner Seite wich, reichte er ihr noch einmal freundlich die Hand und verschied.

Diachi, der mit dem Hause dieses Herrn in Handelse verbindungen stand, und Elviren eben dort, da sie ihn pflegte, kennen gelernt und zwei Jahre darauf geheiratet hatte, hütete sich sehr, seinen Namen vor ihr zu nennen, oder sie sonst an ihn zu erinnern, weil er wußte, daß es ihr schönes und empsindliches Gemüt auf das hestigste

bewegte. Die mindeste Veranlassung, die sie auch nur von fern an die Zeit erinnerte, da der Jüngling für sie litt und starb, rührte sie immer bis zu Tranen, und als= dann gab es keinen Trost und keine Beruhigung für sie; sie brach, wo sie auch sein mochte, auf, und keiner folgte ihr, weil man schon erprobt hatte, daß jedes andere Mittel vergeblich war, als sie still für sich, in der Einsamkeit, ihren Schmerz ausweinen zu lassen. Niemand, außer Diachi, kannte die Ursache dieser sonderbaren und häus figen Erschütterungen, denn niemals, solange sie lebte, war ein Wort, jene Begebenheit betreffend, über ihre Lippen Man war gewohnt, sie auf Rechnung eines gekommen. überreizten Nervensystems zu setzen, das ihr aus einem hitzigen Fieber, in welches sie gleich nach ihrer Verheiratung verfiel, zurudgeblieben war, und somit allen Nachforschungen über die Veranlassung derselben ein Ende zu machen.

Cinstmals war Nicolo, mit sener Xaviera Tartini, mit welcher er, trot des Verbots des Vaters, die Verbindung nie ganz aufgegeben hatte, heimlich und ohne Vorwissen seiner Gemahlin, unter der Vorspiegelung, daß er bei einem Freund eingeladen sei, auf dem Karneval gewesen und tam, in der Maste eines genuesischen Ritters, die er zufällig gewählt hatte, spät in der Nacht, da schon alles schlief, in sein Baus zurud. Es traf sich, daß dem Alten plöglich eine Unpäßlichkeit zugestoßen war, und Elvire, um ihm zu helfen, in Ermangelung der Mägde, aufgestanden, und in den Speisesaal gegangen war, um ihm eine Flasche mit Effig zu holen. Sben hatte sie einen Schrant, der in dem Winkel stand, geöffnet, und suchte, auf der Kante eines Stuhles stehend, unter den Gläsern und Caravinen umber: als Nicolo die Tur facht öffnete, und mit einem Licht, das er sich auf dem Flur angesteckt

hatte, mit Federhut, Mantel und Degen, durch den Saal ging. Harmlos, ohne Elviren zu sehen, trat er an die Tur, die in sein Schlafgemach führte, und bemerkte eben mit Bestürzung, daß sie verschlossen war: als Elvire hinter ihm, mit Flaschen und Glasern, die sie in der hand hielt, wie durch einen unsichtbaren Blitz getroffen, bei seinem Anblid von dem Schemel, auf welchem sie stand, auf das Getäfel des Bodens niederfiel. Nicolo, von Schreden bleich, wandte sich um und wollte der Anglücklichen beis springen; doch da das Geräusch, das sie gemacht hatte, notwendig den Alten herbeiziehen mußte, so unterdruckte die Beforgnis, einen Verweis von ihm zu erhalten, alle andere Rudfichten: er riß ihr, mit verftorter Beeiferung, ein Bund Schlüffel von der hufte, das sie bei sich trug, und einen gefunden, der paßte, marf er den Bund in den Saal zurud und verschwand. Bald darauf, da Diachi, Frank wie er war, aus dem Bette gesprungen war, und sie aufgehoben hatte, und auch Bediente und Mägde, von ihm zusammenge Mingelt, mit Licht erschienen waren, kam auch Nicolo in seinem Schlafrod und fragte, was vorgefallen sei; doch da Elvire, starr vor Entsetzen, wie ihre Bunge war, nicht sprechen konnte, und außer ihr nur er selbst noch Auskunft auf diese Frage geben konnte, so blieb der Zusammenhang der Sache in ein ewiges Geheimnis gehüllt; man trug Elviren, die an allen Gliedern zitterte, 3u Bett, wo sie mehrere Tage lang an einem heftigen Fieber darniederlag, gleichwohl aber durch die naturliche Kraft ihrer Gesundheit den Zufall überwand und bis auf eine sonderbare Schwermut, die ihr zurudblieb, sich ziem= lich wieder erholte.

So verfloß ein Jahr, als Conftanze, Nicolos Gemahlin, niederkam, und samt dem Kinde, das sie geboren hatte, in den Wochen starb. Dieser Vorfall, bedauernswürdig an 256

sich, weil ein tugendhaftes und wohlerzogenes Wesen verloren ging, war es doppelt, weil er den beiden Leiden= Schaften Nicolos, seiner Bigotterie und seinem Hange zu den Weibern, wieder Tor und Tur öffnete. Sanze Tage lang trieb er sich wieder, unter dem Vorwand, sich zu tröften, in den Zellen der Karmelitermonche umber, und gleichwohl wußte man, daß er, während der Lebzeiten seiner Frau, nur mit geringer Liebe und Treue an ihr gehangen hatte. Ja, Constanze war noch nicht unter der Erde, als Elvire schon zur Abendzeit, in Geschäften des bevorftebenden Begräbnisses in sein Zimmer tretend, ein Madchen bei ihm fand, das, geschürzt und geschminkt, ihr als die Zofe der Xaviera Tartini nur zu wohl bekannt war. Elvire schlug bei diesem Anblick die Augen nieder, kehrte sich, ohne ein Wort zu sagen, um, und verließ das Zimmer; weder Diachi, noch sonst semand, erfuhr ein Wort von diesem Vorfall, sie begnügte sich, mit betrübtem Berzen bei der Leiche Constanzens, die den Nicolo sehr geliebt hatte, niederzuknieen und zu weinen. Zufällig aber traf es sich, daß Diachi, der in der Stadt gewesen war, beim Sintritt in sein haus dem Madchen begegnete, und, da er wohl merkte, was sie hier zu schaffen gehabt hatte, sie heftig anging und ihr, halb mit Lift, halb mit Gewalt, den Brief, den sie bei sich trug, abgewann. Er ging auf sein Zimmer, um ihn zu lesen, und fand, was er voraus= gesehen hatte, eine dringende Bitte Nicolos an Xaviera, ihm, behufs einer Zusammenkunft, nach der er sich sehne, gefälligst Ort und Stunde zu bestimmen. Diachi setzte sich nieder und antwortete, mit verstellter Schrift, im Namen Xavieras: "gleich, noch vor Nacht, in der Magdalenen= Kirche." - siegelte diesen Zettel mit einem fremden Wappen zu, und ließ ihn, gleich als ob er von der Dame kame, in Nicolos Zimmer abgeben. Die Lift gludte vollkommen; 257 K IV 17

Nicolo nahm augenblicklich seinen Mantel, und begab sich in Vergessenheit Constanzens, die im Sarg ausgestellt war, aus dem hause. hierauf bestellte Diachi, tief entwurdigt, das feierliche, für den kommenden Tag festgesetzte Leichen= begängnis ab, ließ die Leiche, so wie sie ausgesetzt war, von einigen Trägern aufheben, und, bloß von Elviren, ihm und einigen Verwandten begleitet, gang in der Stille in dem Gewölbe der Magdalenen-Kirche, das für sie bereitet war, beisetzen. Nicolo, der, in dem Mantel gehüllt, unter den hallen der Kirche ftand, und zu seinem Erstaunen einen ihm wohlbekannten Leichenzug herannahen sah, fragte den Alten, der dem Sarge folgte: was dies bedeute? und wen man herantruge? Doch dieser, das Gebetbuch in der hand, ohne das haupt zu erheben, antwortete bloß: "Xaviera Tartini": - worauf die Leiche, als ob Nicolo gar nicht gegenwärtig wäre, noch einmal entdedelt, durch die Anwesenden gesegnet, und alsdann versenkt und in dem Gewolbe verschlossen ward.

Dieser Vorfall, der ihn tief beschämte, erwedte in der Bruft des Ungludlichen einen brennenden haß gegen Elviren; denn ihr glaubte er den Schimpf, den ihm der Alte vor allem Volk angetan hatte, zu verdanken zu haben. Mehrere Tage lang sprach Diachi kein Wort mit ihm; und da er gleichwohl, wegen der Hinterlassens, seiner Geneigtheit und Gefälligkeit bedurfte: so sah er sich genőtígt, an einem Abend des Alten Hand zu ergreifen und ihm mit der Miene der Reue, unverzüglich und auf immerdar, die Verabschiedung der Xaviera anzugeloben. Aber dies Versprechen war er wenig gesonnen zu halten; vielmehr schärfte der Widerstand, den man ihm entgegen sette, nur seinen Trot, und übte ihn in der Kunft, die Aufmerksamkeit des redlichen Alten zu umgehen. Zugleich war ihm Elvire niemals schöner vorgekommen, als in dem 258

Augenblick, da sie, zu seiner Vernichtung, das Zimmer, in welchem sich das Mädchen befand, öffnete und wieder schloß. Der Unwille, der sich mit sanfter Slut auf ihren Wangen entzündete, goß einen unendlichen Reiz über ihr mildes, von Affekten nur selten bewegtes Antlitz; es schien ihm unglaublich, daß sie, bei soviel Lockungen dazu, nicht selbst zuweilen auf dem Wege wandeln sollte, dessen Blumen zu brechen er eben so schmählich von ihr gestraft worden war. Er glühte vor Begierde, ihr, falls dies der Fall sein sollte, bei dem Alten denselben Dienst zu erweisen, als sie ihm, und bedurfte und suchte nichts, als die Ses legenheit, diesen Vorsatz ins Werk zu richten.

Cinft ging er, zu einer Zeit, da gerade Diachi außer dem Hause war, an Elvirens Zimmer vorbei, und hörte, 3u seinem Befremden, daß man darin sprach. Von raschen, heimtudischen Hoffnungen durchzudt, beugte er sich mit Augen und Ohren gegen das Schloß nieder, und - himmel! was erblickte er? Da lag sie, in der Stellung der Derzückung, zu semandes Füßen, und ob er gleich die Person nicht erkennen konnte, so vernahm er doch ganz deutlich, recht mit dem Accent der Liebe ausgesprochen, das geflüsterte Wort: Colino. Er legte sich mit Hopfendem herzen in das Fenster des Korridors, von wo aus er, ohne seine Absicht zu verraten, den Singang des Zimmers beobachten konnte; und schon glaubte er, bei einem Ge= rausch, das sich ganz leise am Riegel erhob, den unschätzbaren Augenblick, da er die Scheinheilige entlarven konne, gekommen: als, ftatt des Unbekannten, den er erwartete, Elvire selbst, ohne irgend eine Begleitung, mit einem ganz gleichgültigen und ruhigen Blid, den sie aus der Ferne auf ihn warf, aus dem Zimmer hervortrat. Sie hatte ein Stud felbstgewebter Leinwand unter dem Arm; und nachdem sie das Gemach, mit einem Schlüssel, den sie sich

von der hüfte nahm, verschlossen hatte, stieg sie ganz ruhig, die hand ans Gelander gelehnt, die Treppe hinab. Diese Verstellung, diese scheinbare Gleichgültigkeit, schien ihm der Sipfel der Frechheit und Arglift, und kaum war sie ihm aus dem Gesicht, als er schon lief, einen hauptschlüssel herbeizuholen, und, nachdem er die Amringung, mit scheuen Bliden, ein wenig geprüft hatte, beimlich die Tur des Gemachs öffnete. Aber wie erstaunte er, als er alles leer fand, und in allen vier Winkeln, die er durch= spähte, nichts, das einem Menschen auch nur ähnlich war, entdecte: außer dem Bild eines jungen Ritters in Lebens= größe, das in einer Nische der Wand, hinter einem rot= seidenen Vorhang, von einem besondern Lichte bestrahlt, aufgestellt war. Nicolo erschrak, er wußte selbst nicht warum: und eine Menge von Gedanken fuhren ihm, den großen Augen des Bildes, das ihn ftarr ansah, gegenüber, durch die Brust: doch ehe er sie noch gesammelt und geordnet hatte, ergriff ihn schon Furcht, von Elviren entdeckt und geftraft zu werden; er schloß, in nicht geringer Derwirrung, die Tur wieder gu, und entfernte sich.

Je mehr er über diesen sonderbaren Vorfall nachdachte, je wichtiger ward ihm das Vild, das er entdeckt hatte, und je peinlicher und brennender ward die Neugierde in ihm, zu wissen, wer damit gemeint sei. Denn er hatte sie, im ganzen Umriß ihrer Stellung, auf Knieen liegen gesehen, und es war nur zu gewiß, daß derjenige, vor dem dies geschehen war, die Sestalt des jungen Ritters auf der Leinwand war. In der Unruhe des Semüts, die sich seiner bemeisterte, ging er zu Kaviera Tartini, und erzählte ihr die wunderbare Begebenheit, die er erlebt hatte. Diese, die in dem Interesse, Schwierigkeiten, die sie in ihrem Umgang fanden, von ihr herrührten, äußerte 260

den Wunsch, das Bild, das in dem Zimmmer derselben aufgestellt war, einmal zu sehen. Denn einer ausgebreiteten Bekanntschaft unter den Edelleuten Italiens konnte sie sich rühmen, und falls derjenige, der hier in Rede stand, nur irgend einmal in Rom gewesen und von einiger Bedeutung war, so durfte sie hoffen, ihn zu kennen. Es fügte sich auch bald, daß die beiden Cheleute Diachi, da sie einen Verwandten besuchen wollten, an einem Sonntag auf das Land reiseten, und kaum wußte Nicolo auf diese Weise das Feld rein, als er schon zu Xavieren eilte, und diese mit einer Beinen Tochter, die sie von dem Kardinal hatte, unter dem Vorwande, Gemalde und Stidereien gu besehen, als eine fremde Dame in Elvirens Zimmer führte. Doch wie betroffen war Nicolo, als die Heine Klara (so hieß die Tochter), sobald er nur den Vorhang erhoben hatte, ausrief: "Gott, mein Vater! Signor Nicolo, wer ift das anders, als Sie?" — Xaviera verstummte. Das Bild, in der Tat, je länger sie es ansah, hatte eine auffallende Ähnlichkeit mit ihm: besonders wenn sie sich ihn, wie ihrem Gedächtnis gar wohl möglich war, in dem ritterlichen Aufzug dachte, in welchem er, vor wenigen Monaten, heimlich mit ihr auf dem Karneval gewesen war. Nicolo versuchte ein plötzliches Erröten, das sich über seine Wangen ergoß, wegzuspotten; er sagte, indem er die Kleine Rußte: "wahrhaftig, liebfte Klara, das Bild gleicht mir, wie du demjenigen, der sich deinen Vater glaubt!" - Doch Xaviera, in deren Bruft das bittere Gefühl der Cifersucht rege geworden war, warf einen Blid auf ihn; sie sagte, indem sie vor den Spiegel trat, zulett sei es gleichgültig, wer die Person sei; empfahl sich ihm ziemlich kalt und verließ das Zimmer.

Nicolo versiel, sobald Xaviera sich entfernt hatte, in die lebhafteste Bewegung über diesen Auftritt. Er erinnerte

sich, mit vieler Freude, der sonderbaren und lebhaften Erschütterung, in welche er, durch die phantastische Erscheis nung jener Nacht, Elviren verfett hatte. Der Gedante, die Leidenschaft dieser, als ein Muster der Tugend um= wandelnden Frau erweckt zu haben, schmeichelte ihm fast eben so sehr, als die Begierde, sich an ihr zu rachen; und da sich ihm die Aussicht eröffnete, mit einem und demselben Schlage beide, das eine Gelüft, wie das andere, zu befriedigen, so erwartete er mit vieler Ungeduld Elvirens Wiederl'unft, und die Stunde, da ein Blick in ihr Auge seine schwankende Aberzeugung krönen würde. Nichts störte ihn in dem Taumel, der ihn ergriffen hatte, als die bestimmte Erinnerung, daß Elvire das Bild, vor dem sie auf Knieen lag, damals, als er sie durch das Schlüsselloch belauschte: Colino genannt hatte; doch auch in dem Klang dieses, im Lande nicht eben gebräuchlichen Namens lag mancherlei, das sein Berz, er wußte nicht warum, in suße Träume wiegte, und in der Alternative, einem von beiden Sinnen, seinem Auge oder seinem Ohr, zu mißtrauen, neigte er sich, wie natürlich, zu demjenigen hinüber, der seiner Begierde am lebhaftesten schmeichelte.

Inzwischen kam Elvire erst nach Verlauf mehrerer Tage von dem Lande zurück, und da sie aus dem Hause des Vetters, den sie besucht hatte, eine junge Verwandte mitzbrachte, die sich in Rom umzusehen wünschte, so warf sie, mit Artigkeiten gegen diese beschäftigt, auf Nicolo, der sie sehr freundlich aus dem Wagen hob, nur einen flüchtigen nichtsbedeutenden Blick. Mehrere Wochen, der Sastfreunsdin, die man bewirtete, aufgeopfert, vergingen in einer dem Hause ungewöhnlichen Unruhe; man besuchte in und außerzhalb der Stadt, was einem Mädchen, jung und lebensfroh, wie sie war, merkwürdig sein mochte; und Nicolo, seiner Seschäfte im Comtoir halber, zu allen diesen kleinen Fahrten

nicht eingeladen, fiel wieder, in Bezug auf Elviren, in die übelfte Laune zurud. Er begann wieder, mit den bitterften und qualendsten Gefühlen, an den Unbekannten gurud 3u denken, den sie in heimlicher Ergebung vergötterte; und dies Gefühl zerrif besonders am Abend der längst mit Sehnsucht erharrten Abreise jener jungen Verwandten sein perwildertes Herz, da Elvire, statt nun mit ihm zu sprechen, schweigend, während einer ganzen Stunde, mit einer Beinen, weiblichen Arbeit beschäftigt, am Speisetisch saß. Es traf sich, daß Piachi, wenige Tage zuvor, nach einer Schachtel mit Heinen, elfenbeinernen Buchstaben gefragt hatte, vermittelft welcher Nicolo in seiner Kindheit unterrichtet worden, und die dem Alten nun, weil sie niemand mehr brauchte, in den Sinn gekommen war, an ein Beines Kind in der Nachbarschaft zu verschenken. Die Magd, der man auf= gegeben hatte, sie, unter vielen anderen, alten Sachen, auf= zusuchen, hatte inzwischen nicht mehr gefunden, als die seche, die den Namen: Nicolo ausmachen; wahrscheinlich weil die andern, ihrer geringeren Beziehung auf den Knaben wegen, minder in acht genommen und, bei welcher Gelegen= heit es sei, verschleudert worden waren. Da nun Nicolo die Lettern, welche seit mehreren Tagen auf dem Tisch lagen, in die hand nahm, und, während er, mit dem Arm auf die Platte geftutt, in truben Gedanten brutete, damit spielte, fand er - zufällig, in der Tat, selbft, denn er erstaunte darüber, wie er noch in seinem Leben nicht getan die Verbindung heraus, welche den Namen: Colino bildet. Nicolo, dem diese logogriphische Sigenschaft seines Namens fremd war, warf, von rasenden hoffnungen von neuem ge= troffen, einen ungewissen und scheuen Blid auf die ihm zur Seite sitzende Clvire. Die Übereinstimmung, die sich zwischen beiden Wörtern angeordnet fand, schien ihm mehr als ein bloker Zufall, er erwog, in unterdrudter Freude,

den Umfang diefer sonderbaren Entdedung, und harrte, die hande vom Tisch genommen, mit Hopfendem Bergen des Augenblicks, da Elvire aufsehen und den Namen, der offen da lag, erbliden wurde. Die Erwartung, in der er stand, täuschte ihn auch keineswegs; denn kaum hatte Elvire, in einem mußigen Moment, die Aufstellung der Buchstaben bemerkt, und harmlos und gedankenlos, weil sie ein wenig kurzsichtig war, sich näher darüber hingebeugt, um sie zu lesen, als sie schon Nicolos Antlitz, der in scheinbarer Gleichgültigkeit darauf niedersah, mit einem sonderbar be-Hommenen Blid überflog, ihre Arbeit, mit einer Wehmut, die man nicht beschreiben kann, wieder aufnahm, und, une bemerkt wie sie sich glaubte, eine Trane nach der anderen, unter sanftem Erroten, auf ihren Schoß fallen ließ. Nicolo, der alle diese innerlichen Bewegungen, ohne sie anzusehen, beobachtete, zweifelte gar nicht mehr, daß sie unter dieser Versetzung der Buchstaben nur seinen eignen Namen vers berge. Er sah sie die Buchstaben mit einem Mal sanft űbereinander schieben, und seine wilden Hoffnungen ers reichten den Sipfel der Zuversicht, als sie aufftand, ihre handarbeit weglegte und in ihr Schlafzimmer verschwand. Schon wollte er aufstehen und ihr dahin folgen: als Diachi eintrat, und von einer Hausmagd, auf die Frage, wo Elvire sei? zur Antwort erhielt: daß sie sich nicht wohl besinde und sich auf das Bett gelegt habe. Piachi, ohne eben große Bestürzung zu zeigen, wandte sich um, und ging, um zu sehen, was sie mache; und da er nach einer Viertel= stunde, mit der Nachricht, daß sie nicht zu Tische kommen würde, wiederkehrte und weiter kein Wort darüber verlor: so glaubte Nicolo den Schlüssel zu allen rätselhaften Auftritten dieser Art, die er erlebt hatte, gefunden zu haben.

Am andern Morgen, da er, in seiner schändlichen Freude, beschäftigt war, den Nutzen, den er aus dieser Entdeckung 264

3u ziehen hoffte, zu überlegen, erhielt er ein Billet von Xavieren, worin sie ihn bat, zu ihr zu kommen, indem sie ihm, Elviren betreffend, etwas, das ihm interessant sein wurde, zu eröffnen hatte. Xaviera stand, durch den Bischof, der sie unterhielt, in der engsten Verbindung mit den Monchen des Karmeliter Hofters; und da seine Mutter in diesem Klofter zur Beichte ging, so zweifelte er nicht, daß es jener möglich gewesen wäre, über die geheime Geschichte ihrer Empfindungen Nachrichten, die seine unnatürlichen Hoffnungen bestätigen konnten, einzuziehen. Aber wie unangenehm, nach einer sonderbaren schalkhaften Begrüßung Xavierens, ward er aus der Wiege genommen, als sie ihn lächelnd auf den Divan, auf welchem sie saß, niederzog, und ihm sagte: sie muffe ihm nur eröffnen, daß der Gegenstand von Elvirens Liebe ein, schon seit zwölf Jahren, im Grabe schlummernder Toter sei. — Aloysius, Marquis von Montferrat, dem ein Oheim zu Paris, bei dem er erzogen worden war, den Zunamen Collin, späterhin in Italien scherzhafter Weise in Colino umgewandelt, gegeben hatte, war das Original des Bildes, das er in der Nische, hinter dem rotseidenen Vorhang, in Elvirens Zimmer entdedt hatte: der junge, genuesische Ritter, der sie, in ihrer Kindheit, auf so edelmütige Weise aus dem Feuer gerettet und an den Wunden, die er dabei empfangen hatte, gestorben war. — Sie fetzte hingu, daß sie ihn nur bitte, von diesem Geheimnis weiter keinen Gebrauch zu machen, indem es ihr, unter dem Siegel der außersten Verschwiegenheit, von einer Person, die selbst kein eigentliches Recht darüber habe, im Karmeliter lofter anvertraut worden sei. Nicolo versicherte, indem Blaffe und Rote auf seinem Gesicht wechselten, daß sie nichts zu befürchten habe; und ganzlich außer Stand, wie er war, Xavierens schelmischen Bliden gegenüber, die Verlegenheit, in welche ihn diese Eröffnung

geftűrzt hatte, zu verbergen, schützte er ein Seschäft vor, das ihn abrufe, nahm, unter einem hählichen Zuden seiner Oberlippe, seinen Hut, empfahl sich und ging ab.

Beschämung, Wolluft und Rache vereinigten sich jetzt, um die abscheulichste Tat, die je verübt worden ift, aus= 3ubruten. Er fuhlte wohl, daß Elvirens reiner Seele nur durch einen Betrug beigukommen sei; und kaum hatte ihm Piachi, der auf einige Tage aufo Land ging, das Feld ge= raumt, als er auch schon Anstalten traf, den satanischen Plan, den er sich ausgedacht hatte, ins Werk zu richten. Er besorgte sich genau denselben Anzug wieder, in welchem er, vor wenig Monaten, da er zur Nachtzeit heimlich vom Karneval zurückehrte, Elviren erschienen war; und Mantel, Kollet und Federhut, genuesischen Zuschnitts, genau so, wie sie das Bild trug, umgeworfen, schlich er sich, kurz vor dem Schlafengeben, in Elvirens Zimmer, hing ein schwarzes Tuch über das in der Nische stehende Bild, und wartete, einen Stab in der Hand, gang in der Stellung des gemalten jungen Patriziers, Elvirens Vergötterung ab. Er hatte auch, im Scharfsinn seiner schändlichen Leidenschaft, ganz richtig gerechnet; denn kaum hatte Elvire, die bald darauf eintrat, nach einer ftillen und ruhigen Entleidung, wie sie gewöhnlich zu tun pflegte, den seidnen Vorhang, der die Nische bedeckte, eröffnet und ihn erblickt: als sie schon: "Colino! Mein Geliebter!" rief und ohnmächtig auf das Getäfel des Bodens niedersant. Nicolo trat aus der Nische hervor; er stand einen Augenblick, im Anschauen ihrer Reize versunken, und betrachtete ihre zarte, unter dem Kuß des Todes plöglich erblassende Gestalt: hob sie aber bald, da keine Zeit zu verlieren war, in seinen Armen auf, und trug sie, indem er das schwarze Tuch von dem Bild herabrif, auf das im Winkel des Zimmers ftebende Bett. Dies abgetan, ging er, die Tür zu verriegeln, fand 266

aber, daß sie schon verschlossen war; und sicher, daß sie, auch nach Wiederkehr ihrer verstörten Sinne, seiner phans taftischen, dem Ansehen nach überirdischen Erscheinung leinen Widerstand leisten würde, kehrte er jetzt zu dem Lager zurud, bemuht, sie mit heißen Kussen auf Bruft und Lippen aufzuweden. Aber die Nemesis, die dem Frevel auf dem Fuß folgt, wollte, daß Diachi, den der Clende noch auf mehrere Tage entfernt glaubte, unvermutet, in eben diefer Stunde, in seine Wohnung zurüdkehren mußte; leise, da er Elviren schon schlafen glaubte, schlich er durch den Korridor heran, und da er immer den Schlüffel bei sich trug, so gelang es ihm, plotisich, ohne daß irgend ein Ge= räusch ihn angekundigt hatte, in das Zimmer einzutreten. Nicolo stand wie vom Donner gerührt; er warf sich, da seine Büberei auf keine Weise zu bemanteln mar, dem Alten zu Fugen, und bat ibn, unter der Beteurung, den Blid nie wieder zu seiner Frau zu erheben, um Vergebung. Und in der Tat war der Alte auch geneigt, die Sache still abzumachen; sprachlos, wie ihn einige Worte Elvirens gemacht hatten, die sich, von seinen Armen umfaßt, mit einem entsetzlichen Blid, den sie auf den Clenden marf, erholt hatte, nahm er bloß, indem er die Vorhange des Bettes, auf welchem sie ruhte, zuzog, die Peitsche von der Wand, öffnete ihm die Tur und zeigte ihm den Weg, den er unmittelbar wandern sollte. Doch dieser, eines Tartuffe völlig wurdig, sah nicht sobald, daß auf diesem Wege nichts auszurichten war, als er plötzlich vom Fußboden erstand und ercarte: an ihm, dem Alten, sei es, das haus zu räumen, denn er, durch vollgültige Dokumente eingesett, sei der Besitzer und werde sein Recht, gegen wen immer auf der Welt es sei, zu behaupten wissen! - Diachi traute seinen Sinnen nicht; durch diese unerhörte Frechheit wie entwaffnet, legte er die Peitsche weg, nahm hut und Stock,

lief augenblicklich zu seinem alten Rechtsfreund, dem Doktor Valerio, Mingelte eine Magd heraus, die ihm öffnete, und fiel, da er sein Zimmer erreicht hatte, bewußtlos, noch ehe er ein Wort vorgebracht hatte, an seinem Bette nieder. Der Doktor, der ihn und späterhin auch Elviren in seinem Hause aufnahm, eilte gleich am andern Morgen, die Festsetzung des höllischen Bosewichts, der mancherlei Vorteile für sich hatte, auszuwirken; doch während Diachi seine machtlosen Bebel ansette, ihn aus den Besitzungen, die ihm einmal zugeschrieben waren, wieder zu verdrängen, flog jener schon, mit einer Verschreibung über den ganzen Inbegriff derselben, zu den Karmelitermonchen, seinen Freunden, und forderte sie auf, ihn gegen den alten Narren, der ihn daraus vertreiben wolle, zu beschützen. Kurz, da er Xavieren, welche der Bischof los zu sein wünschte, zu beiraten willigte, siegte die Bosheit, und die Regierung erließ, auf Vermittelung dieses geiftlichen herrn, ein Detret, in welchem Nicolo in den Besitz bestätigt und dem Diachi aufgegeben ward, ihn nicht darin zu beläftigen.

Piachi hatte gerade Tags zuvor die unglückliche Elvire begraben, die an den Folgen eines hitzigen Fiebers, das ihr jener Vorfall zugezogen hatte, gestorben war. Durch diesen doppelten Schmerz gereizt, ging er, das Dekret in der Tasche, in das Haus, und stark, wie die Wut ihn machte, warf er den von Natur schwächeren Nicolo nieder und drückte ihm das Sehirn an der Wand ein. Die Leute, die im Hause waren, bemerkten ihn nicht eher, als bis die Tat geschehen war; sie fanden ihn noch, da er den Nicolo zwischen den Knieen hielt, und ihm das Dekret in den Mund stopfte. Dies abgemacht, stand er, indem er alle seine Wassen abgab, auf; ward ins Sefängnis gesetzt, verhört und verurteilt, mit dem Strange vom Leben zum Tode gesbracht zu werden.

In dem Kirchenstaat herrscht ein Gesetz, nach welchem kein Verbrecher zum Tode geführt werden kann, bevor er die Absolution empfangen. Piachi, als ihm der Stab gebrochen war, verweigerte sich hartnäckig der Absolution. Nachdem man vergebens alles, was die Religion an die Sand gab, versucht hatte, ihm die Strafwürdigkeit seiner Handlung fühlbar zu machen, hoffte man, ihn durch den Anblick des Todes, der seiner wartete, in das Gefühl der Reue hineinzuschrecken, und führte ihn nach dem Galgen hinaus. hier ftand ein Priefter und schilderte ihm, mit der Lunge der letten Posaune, alle Schrecknisse der Hölle, in die seine Seele hinabzufahren im Begriff mar; dort ein anderer, den Leib des herrn, das heilige Entsuhnungs= mittel, in der hand, und pries ihm die Wohnungen des ewigen Friedens. — "Willft du der Wohltat der Erlösung teilhaftig werden?" fragten ihn beide. "Willst du das Abendmahl empfangen?" — "Nein", antwortete Piachi. — "Warum nicht?" — "Ich will nicht selig sein. will in den untersten Grund der hölle hinabfahren. will den Nicolo, der nicht im himmel sein wird, wiederfinden, und meine Rache, die ich hier nur unvollständig befriedigen konnte, wieder aufnehmen!" - Ind damit bestieg er die Leiter und forderte den Nachrichter auf, sein Amt zu tun. Kurz, man sah sich genötigt, mit der hinrichtung einzuhalten, und den Anglücklichen, den das Gefet in Schutz nahm, wieder in das Gefangnis gurud'gu-Drei hinter einander folgende Tage machte man dieselben Versuche und immer mit demselben Erfolg. Als er am dritten Tage wieder, ohne an den Galgen geknupft zu werden, die Leiter herabsteigen mußte: hob er, mit einer grimmigen Gebarde, die hande empor, das unmenschliche Gesetz verfluchend, das ihn nicht zur hölle fahren lassen wolle. Er rief die ganze Schar der Teufel herbei, ihn zu

holen, verschwor sich, sein einziger Wunsch sei, gerichtet und verdammt zu werden, und versicherte, er würde noch dem ersten, besten Priester an den Hals kommen, um des Nicolo in der Hölle wieder habhaft zu werden! — Als man dem Pabst dies meldete, besahl er, ihn ohne Absolution hinzurichten; kein Priester begleitete ihn, man knüpste ihn, ganz in der Stille, auf dem Platz del popolo auf.

## Die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musit

(Cine Legende)

\*\*\*\*

Um das Ende des sechzehnten Jahrhunderts, als die Bilderstürmerei in den Niederlanden mutete, trafen drei Bruder, junge in Wittenberg studierende Leute, mit einem vierten, der in Antwerpen als Praditant angestellt war, in der Stadt Aachen zusammen. Sie wollten daselbst eine Erbschaft erheben, die ihnen von Seiten eines alten, ihnen allen unbekannten Oheims zugefallen mar, und kehrten, weil niemand in dem Ort war, an den sie sich hätten wenden konnen, in einem Safthof ein. Nach Verlauf einiger Tage, die sie damit zugebracht hatten, den Prädis fanten über die merkwürdigen Auftritte, die in den Nieders landen vorgefallen waren, anzuhören, traf es sich, daß von den Nonnen im Kloster der heiligen Cacilie, das damals vor den Toren dieser Stadt lag, der Fronleichnamstag festlich begangen werden sollte; dergestalt, daß die vier Bruder, von Schwarmerei, Jugend und dem Beispiel der Niederlander erhitzt, beschlossen, auch der Stadt Aachen das Schauspiel einer Bilderftűrmerei zu geben. Der Pradis kant, der dergleichen Unternehmungen mehr als einmal schon geleitet hatte, versammelte, am Abend zuvor, eine Anzahl junger, der neuen Lehre ergebener Kaufmannssohne

und Studenten, welche, in dem Sasthofe, bei Wein und Speisen, unter Verwünschungen des Pabsttums, die Nacht zubrachten; und da der Tag über die Zinnen der Stadt aufgegangen, versahen sie sich mit Äxten und Zerstörungswerkzeugen aller Art, um ihr ausgelassenes Geschäft zu beginnen. Sie verabredeten frohlodend ein Zeichen, auf welches sie damit anfangen wollten, die Fensterscheiben, mit biblischen Geschichten bemalt, einzuwerfen; und eines großen Anhangs, den sie unter dem Volk finden würden, gewiß, verfügten sie sich, entschlossen keinen Stein auf dem andern zu lassen, in der Stunde, da die Gloden lauteten, in den Dom. Die Abtissin, die, schon beim Anbruch des Tages, durch einen Freund von der Gefahr, in welcher das Kloster schwebte, benachrichtigt worden war, schickte vergebens, zu wiederholten Malen, zu dem kaiserlichen Offis gier, der in der Stadt kommandierte, und bat sich, zum Schutz des Klosters, eine Wache aus; der Offizier, der selbst ein Feind des Dabsttums, und als solcher, wenigstens unter der hand, der neuen Lehre zugetan war, wußte ihr unter dem staats lugen Vorgeben, daß sie Geifter fahe, und für ihr Kloster auch nicht der Schatten einer Gefahr vorhanden sei, die Wache zu verweigern. Inzwischen brach die Stunde an, da die Feierlichkeiten beginnen sollten, und die Nonnen schickten sich, unter Angst und Beten, und jammervoller Erwartung der Dinge, die da kommen sollten, zur Messe an. Niemand beschützte sie, als ein alter, siebenzigs jähriger Klostervoigt, der sich, mit einigen bewaffneten Troßknechten, am Singang der Kirche aufstellte. In den Nonnen-Möstern führen, auf das Spiel seder Art der Instrumente geubt, die Nonnen, wie bekannt, ihre Musiken selber auf; oft mit einer Pragifion, einem Verftand und einer Emps findung, die man in männlichen Orcheftern (vielleicht wegen der weiblichen Geschlechtsart dieser geheimnisvollen Kunft) 272

vermißt. Nun fügte es sich, zur Verdoppelung der Bedrängnis, daß die Kapellmeisterin, Schwester Antonia, welche die Musik auf dem Orchester zu dirigieren pflegte, wenige Tage zuvor, an einem Nervensieber, heftig erkrankte; ders gestalt, daß abgesehen von den vier gotteslästerlichen Brudern, die man bereits, in Manteln gehüllt, unter den Pfeilern der Kirche erblidte, das Kloster, auch wegen Aufführung eines schicklichen Musikwerks, in der lebhaftesten Verlegenheit war. Die Abtissin, die am Abend des vorbergehenden Tages befohlen hatte, daß eine uralte, von einem unbekannten Meister herrührende, italianische Messe aufgeführt werden mochte, mit welcher die Kapelle mehr= mals schon, einer besondern heiligkeit und herrlichkeit wegen, mit welcher sie gedichtet war, die größesten Wirs Lungen hervorgebracht hatte, schickte, mehr als jemals auf ihren Willen beharrend, noch einmal zur Schwester Antonía herab, um zu hőren, wie sich dieselbe befinde; die Nonne aber, die dies Geschäft übernahm, kam mit der Nachricht zurud, daß die Schwester in ganglich bewußtlosem Zustande darniederliege, und daß an ihre Direktionss führung, bei der vorhabenden Musik, auf keine Weise zu denken sei. Inzwischen waren in dem Dom, in welchen sich nach und nach mehr denn hundert, mit Beilen und Brechstangen versehene Frevler, von allen Ständen und Altern, eingefunden hatten, bereits die bedenklichsten Auftritte vor= gefallen; man hatte einige Troßknechte, die an den Pors talen standen, auf die unanstandigste Weise geneckt, und sich die frechsten und unverschämtesten Außerungen gegen die Nonnen erlaubt, die sich bin und wieder, in frommen Geschäften, einzeln in den hallen bliden ließen: dergeftalt, daß der Klostervoigt sich in die Sakristei verfügte, und die Äbtissin auf Knieen beschwor, das Fest einzustellen und sich in die Stadt, unter den Schutz des Kommendanten, zu be= K IV 18 273

geben. Aber die Äbtissin bestand unerschütterlich darauf, daß das zur Shre des höchsten Sottes angeordnete Fest begangen werden müsse; sie erinnerte den Klostervoigt an seine Pslicht, die Messe und den seierlichen Umgang, der in dem Dom gehalten werden würde, mit Leib und Leben zu beschirmen; und befahl, weil eben die Slocke schlug, den Nonnen, die sie, unter Zittern und Beben, umringten, ein Oratorium, gleichviel welches und von welchem Wert es sei, zu nehmen, und mit dessen Aufführung sofort den Ansang zu machen.

Sben schickten sich die Nonnen auf dem Altan der Orgel dazu an; die Partitur eines Musikwerks, das man schon häufig gegeben hatte, mard verteilt, Beigen, hoboen und Basse geprüft und gestimmt: als Schwester Antonia plotslich, frisch und gesund, ein wenig bleich im Gesicht, von der Treppe ber erschien; sie trug die Partitur der uralten, italianischen Messe, auf deren Aufführung die Äbtissin so dringend bestanden hatte, unter dem Arm. Auf die er= staunte Frage der Nonnen: wo sie herkomme? und wie sie sich plöglich so erholt habe? antwortete sie: "gleichviel, Freundinnen, gleichviel!" verteilte die Partitur, die sie bei sich trug, und setzte sich selbst, von Begeisterung glübend, an die Orgel, um die Direktion des vortrefflichen Musikftud's zu übernehmen. Demnach kam es, wie ein wunderbarer, himmlischer Trost, in die Berzen der frommen Frauen; sie stellten sich augenblicklich mit ihren Instrumenten an die Dulte; die Bellemmung selbst, in der sie sich befanden, tam hinzu, um ihre Seelen, wie auf Schwingen, durch alle Himmel des Wohlklangs zu führen; das Oratorium ward mit der höchsten und herrlichsten musikalischen Dracht aus= geführt; es regte sich, während der ganzen Darstellung, Pein Odem in den hallen und Banken; besonders bei dem salve regina, und noch mehr bei dem gloria in excelsis, 274

war es, als ob die ganze Bevölkerung der Kirche tot sei: dergestalt, daß, den vier gottverdammten Brüdern und ihrem Anhang zum Trotz, auch der Staub auf dem Estrich nicht verweht ward, und das Kloster noch bis in den Schluß des dreißigjährigen Krieges bestanden hat, wo man es, vers möge eines Artikels im westphälischen Frieden, gleichwohl säkularisierte.

Sechs Jahre darauf, da diese Begebenheit längst vergessen war, kam die Mutter dieser vier Jünglinge aus dem Haag an, und stellte, unter dem betrübten Vorgeben, daß dies selben ganzlich verschollen waren, bei dem Magistrat zu Aachen, wegen der Straße, die sie von hier aus genommen haben mochten, gerichtliche Untersuchungen an. Die letten Nachrichten, die man von ihnen in den Niederlanden, wo sie eigentlich zu Hause gehörten, gehabt hatte, waren, wie sie meldete, ein vor dem angegebenen Zeitraum, am Vorabend eines Fronleichnamsfestes, geschriebener Brief des Pradifanten, an seinen Freund, einen Schullehrer in Ants werpen, worin er demselben, mit vieler heiterkeit oder viels mehr Ausgelaffenheit, von einer gegen das Klofter der heis ligen Cacilie entworfenen Unternehmung, über welche sich die Mutter sedoch nicht näher auslassen wollte, auf vier dichtgedrängten Seiten vorläufige Anzeige machte. Nach mancherles vergeblichen Bemühungen, die Personen, welche diese bekümmerte Frau suchte, auszumitteln, erinnerte man sich endlich, daß sich schon seit einer Reihe von Jahren, welche ohngefähr auf die Angabe paßte, vier junge Leute, deren Daterland und herkunft unbekannt fei, in dem durch des Kaisers Vorsorge unlängst gestifteten Irrenhause der Stadt befanden. Da dieselben jedoch an der Ausschweis fung einer religiösen 3dee Prank lagen, und ihre Aufführung, wie das Gericht dunkel gehört zu haben meinte, außerst trubselig und melancholisch war; so paßte dies zu

wenig auf den, der Mutter nur leider zu wohl bekannten Gemutsstand ihrer Sohne, als daß sie auf diese Anzeige, besonders da es fast herauskam, als ob die Leute katholisch waren, viel hatte geben sollen. Gleichwohl, durch mancherlei Kennzeichen, womit man sie beschrieb, seltsam ge= troffen, begab sie sich eines Tages, in Begleitung eines Gerichtsboten, in das Irrenhaus, und bat die Vorsteher um die Gefälligkeit, ihr zu den vier ungludlichen, sinnverwirrten Männern, die man daselbst aufbewahre, einen prüs fenden Butritt zu gestatten. Aber wer beschreibt das Ent= setzen der armen Frau, als sie gleich auf den ersten Blick, sowie sie in die Tur trat, ihre Sohne erkannte: sie sagen, in langen, schwarzen Talaren, um einen Tisch, auf welchem ein Kruzifix stand, und schienen, mit gesalteten handen schweigend auf die Platte gestützt, dasselbe anzubeten. Auf die Frage der Frau, die, ihrer Kräfte beraubt, auf einen Stuhl niedergesunken mar: mas sie daselbst machten? ant= worteten ihr die Vorsteher: daß sie bloß in der Verherrlichung des heilands begriffen waren, von dem sie, nach ihrem Vorgeben, besser als andre, einzusehen glaubten, daß er der wahrhaftige Sohn des alleinigen Gottes sei. setten hinzu: daß die Jünglinge, seit nun schon sechs Jahren, dies geisterartige Leben führten; daß sie wenig schliefen und wenig genössen; daß kein Laut über ihre Lippen kame; daß sie sich bloß in der Stunde der Mitternacht einmal von ihren Sigen erhöben; und daß sie alsdann, mit einer Stimme, welche die Fenster des hauses berften machte, das gloria in excelsis intonierten. Die Vorsteher schlossen mit der Versicherung: daß die jungen Manner dabei körperlich vollkommen gesund wären; daß man ihnen sogar eine ge= wisse, obschon sehr ernste und feierliche, Beiterkeit nicht absprechen konnte; daß sie, wenn man sie fur verruckt er= Harte, mitleidig die Achseln zuckten, und daß sie schon mehr 276

als einmal geäußert hätten: wenn die gute Stadt Aachen wüßte, was sie, so würde dieselbe ihre Geschäfte bei Seite legen, und sich gleichfalls, zur Absingung des gloria, um das Kruzisix des Herrn niederlassen.

Die Frau, die den schauderhaften Anblick dieser Uns gludlichen nicht ertragen konnte und sich bald darauf, auf wankenden Knieen, wieder hatte zu hause führen laffen, begab sich, um über die Veranlassung dieser ungeheuren Begebenheit Auskunft zu erhalten, am Morgen des folgens den Tages, zu herrn Deit Gotthelf, berühmten Tuchhandler der Stadt; denn dieses Mannes erwähnte der von dem Pradifanten geschriebene Brief, und es ging daraus bervor, daß derselbe an dem Projekt, das Kloster der heiligen Cacilie am Tage des Fronleichnamsfestes zu zerstoren, eifrigen Anteil genommen habe. Deit Gotthelf, der Tuchhändler, der sich inzwischen verheiratet, mehrere Kinder gezeugt, und die beträchtliche Handlung seines Vaters übers nommen hatte, empfing die Fremde sehr liebreich: und da er erfuhr, welch ein Anliegen sie zu ihm führe, so verriegelte er die Tur, und ließ sich, nachdem er sie auf einen Stuhl niedergenötigt hatte, folgendermaßen vernehmen: "Meine liebe Frau! Wenn Ihr mich, der mit Euren Sohnen vor sechs Jahren in genauer Verbindung gestanden, in keine Untersuchung deshalb verwickeln wollt, so will ich Euch offenherzig und ohne Rudhalt gestehen: ja, wir haben den Vorsatz gehabt, dessen der Brief erwähnt! Wodurch diese Tat, zu deren Ausführung alles, auf das genaueste, mit wahrhaft gottlosem Scharfsinn angeordnet war, gescheitert ift, ift mir unbegreiflich; der himmel selbst scheint das Klofter der frommen Frauen in seinen heiligen Schutz genommen zu haben. Denn wift, daß sich Eure Sohne bereits, zur Sinleitung entscheidenderer Auftritte, mehrere mutwillige, den Gottesdienst störende Dossen erlaubt hatten:

mehr denn dreihundert, mit Beilen und Dechkranzen versehene Bösewichter, aus den Mauern unserer damals irre= geleiteten Stadt, erwarteten nichts als das Zeichen, das der Praditant geben sollte, um den Dom der Erde gleich 3u machen. Dagegen, bei Anhebung der Musik, nehmen Eure Sohne plotzlich, in gleichzeitiger Bewegung, und auf eine uns auffallende Weise, die Bute ab; sie legen, nach und nach, wie in tiefer unaussprechlicher Rührung, die Bande vor ihr herabgebeugtes Gesicht, und der Pradikant, indem er sich, nach einer erschütternden Pause, plöglich um= wendet, ruft uns allen mit lauter fürchterlicher Stimme zu: gleichfalls unsere Häupter zu entblößen! Vergebens fordern ihn einige Genossen flüsternd, indem sie ihn mit ihren Armen leichtfertig anstoßen, auf, das zur Bilderftűrmerei verabredete Zeichen zu geben: der Prädikant, statt zu antworten, lagt sich, mit Preuzweis auf die Bruft gelegten Banden, auf Knieen nieder und murmelt, samt den Brudern, die Stirn inbrunftig in den Staub herab gedruckt, die ganze Reihe noch furz vorher von ihm verspotteter Gebete ab. Durch diesen Anblid tief im Innersten verwirrt, steht der Baufen der jammerlichen Schwarmer, seiner Anführer beraubt, in Unschlüssigkeit und Untätigkeit, bis an den Schluß des, vom Altan wunderbar herabrauschenden Oratoriums da; und da, auf Befehl des Kommendanten, in eben diesem Augenblick mehrere Arretierungen verfügt, und einige Frevler, die sich Unordnungen erlaubt hatten, von einer Wache aufgegriffen und abgeführt wurden, so bleibt der elenden Schar nichts übrig, als sich schleunigst, unter dem Schutz der gedrangt aufbrechenden Volksmenge, aus dem Gottes= hause zu entfernen. Am Abend, da ich in dem Safthofe vergebens mehrere Mal nach Euren Söhnen, welche nicht wiedergekehrt waren, gefragt hatte, gehe ich, in der ent= seglichsten Unruhe, mit einigen Freunden wieder nach dem 278

Kloster hinaus, um mich bei den Türstehern, welche der kaiserlichen Wache hülfreich an die hand gegangen waren, nach ihnen zu erkundigen. Aber wie schildere ich Euch mein Entsetzen, edle Frau, da ich diese vier Manner nach wie vor, mit gefalteten handen, den Boden mit Brust und Scheiteln Ruffend, als ob sie zu Stein erstarrt maren, heißer Inbrunft voll vor dem Altar der Kirche danieder= gestreckt liegen sehe! Amsonst fordert sie der Klostervoigt, der in eben diesem Augenblick herbeikommt, indem er sie am Mantel zupft und an den Armen rüttelt, auf, den Dom, in welchem es schon gang finster werde, und kein Mensch mehr gegenwärtig sei, zu verlassen: sie hören, auf traumerische Weise halb aufstehend, nicht eher auf ihn, als bis er sie durch seine Knechte unter den Arm nehmen, und vor das Portal hinaus führen läßt: mo sie uns endlich, obschon unter Seufzern und häufigem herzzerreißenden 21msehen nach der Kathedrale, die hinter uns im Glang der Sonne prächtig funkelte, nach der Stadt folgen. Freunde und ich, wir fragen sie, zu wiederholten Malen, zärtlich und liebreich auf dem Rückwege, was ihnen in aller Welt Schreckliches, fahig, ihr innerftes Gemut dergestalt umzukehren, zugestoken sei; sie drücken uns, indem sie uns freundlich ansehen, die Hände, schauen gedankenvoll auf den Boden nieder und wischen sich - ach! von Zeit zu Zeit, mit einem Ausdruck, der mir noch jetzt das Herz spaltet, die Tränen aus den Augen. Drauf, in ihre Wohnungen angekommen, binden sie sich ein Kreuz, sinnreich und zierlich, von Birkenreisern zusammen, und setzen es, einem Heinen Hügel von Wachs eingedrückt, zwischen zwei Lichtern, womit die Magd erscheint, auf dem großen Tisch in des Zimmers Mitte nieder, und während die Freunde, deren Schar sich von Stunde zu Stunde vergrößert, hande= ringend zur Seite stehen, und in zerstreuten Gruppen, sprach=

los vor Jammer, ihrem ftillen, gespensterartigen Treiben 3u= sehen: lassen sie sich, gleich als ob ihre Sinne vor jeder andern Erscheinung verschloffen waren, um den Tisch nieder, und schiden sich ftill, mit gefalteten Banden, zur Anbetung an. Weder des Effens begehren sie, das ihnen, zur Be= wirtung der Genoffen, ihrem am Morgen gegebenen Befehl gemäß, die Magd bringt, noch späterhin, da die Nacht, sinkt, des Lagers, das sie ihnen, weil sie mude scheinen, im Nebengemach aufgestapelt hat; die Freunde, um die Entruftung des Wirts, den diese Aufführung befremdet, nicht zu reizen, muffen sich an einen, zur Seite uppig ge= dedten Tisch niederlassen, und die, für eine zahlreiche Ge= sellschaft zubereiteten Speisen, mit dem Salz ihrer bitter= lichen Tränen gebeist, einnehmen. Jest plöglich schlägt die Stunde der Mitternacht; Eure vier Sohne, nachdem sie einen Augenblick gegen den dumpfen Klang der Glocke aufgehorcht, heben sich plöglich, in gleichzeitiger Bewegung, von ihren Sitzen empor; und während wir, mit niederge= legten Tischtüchern, zu ihnen hinüberschauen, angstlicher Er= wartung voll, was auf so seltsames und befremdendes Be= ginnen erfolgen werde: fangen sie, mit einer entsetzlichen und gräßlichen Stimme, das gloria in excelsis zu intonieren an. So mögen sich Leoparden und Wölfe anhören lassen, wenn sie, zur eisigen Winterzeit, das Firmament anbrüllen: die Pfeiler des Bauses, versichere ich Such, erschütterten, und die Fenfter, von ihrer Lungen sichtbarem Atem ge= troffen, drohten klirrend, als ob man Hände voll schweren Sandes gegen ihre Flächen würfe, zusammen zu brechen. Bei diefem graufenhaften Auftritt fturzen wir befinnungs= los, mit sträubenden haaren aus einander; wir zerftreuen uns, Mantel und Hute zurudlassend, durch die umliegen= den Straßen, welche in kurzer Zeit, ftatt unfrer, von mehr denn hundert, aus dem Schlaf geschreckter, Menschen ans 280

gefüllt waren; das Volk drangt sich, die hausture sprengend, über die Stiege dem Saale zu, um die Quelle dieses schau= derhaften und emporenden Gebrulls, das, wie von den Lippen ewig verdammter Sunder, aus dem tiefften Grund der flammenvollen Hölle, sammervoll um Erbarmung zu Gottes Ohren heraufdrang, aufzusuchen. Endlich, mit dem Schlage der Glocke Sins, ohne auf das Zürnen des Wirts, noch auf die erschütterten Ausrufungen des sie umringen= den Volks gehört zu haben, schließen sie den Mund; sie wischen sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn, der ihnen, in großen Tropfen, auf Kinn und Brust nieder= träuft; und breiten ihre Mantel aus, und legen sich, um eine Stunde von so qualvollen Geschäften auszuruhen, auf das Getäfel des Bodens nieder. Der Wirt, der fie gewähren läßt, schlägt, sobald er sie schlummern sieht, ein Kreuz über sie; und froh, des Elends für den Augenblick erledigt zu sein, bewegt er, unter der Versicherung, der Morgen werde eine beilfame Veranderung herbeiführen, den Mannerhaufen, der gegenwärtig ift, und der geheim= nisvoll mit einander murmelt, das Zimmer zu verlaffen. Aber leider! schon mit dem ersten Schrei des Hahns, stehen die Unglücklichen wieder auf, um, dem auf dem Tisch be= findlichen Kreuz gegenüber, dasselbe ode, gespensterartige Klosterleben, das nur Erschöpfung sie auf einen Augenblick auszusetzen zwang, wieder anzufangen. Sie nehmen von dem Wirt, dessen herz ihr jammervoller Anblick schmelzt, Leine Ermahnung, Leine Gulfe an; sie bitten ibn, die Freunde liebreich abzuweisen, die sich sonst regelmäßig am Morgen jedes Tages bei ihnen zu versammeln pflegten; sie begehren nichts von ihm, als Wasser und Brot, und eine Streu, wenn es sein kann, für die Nacht: dergestalt, daß dieser Mann, der sonst viel Geld von ihrer heiterkeit 30g, sich genőtigt sah, den ganzen Vorfall den Gerichten anzuzeigen

und sie zu bitten, ihm diese vier Menschen, in welchen ohne Zweisel der bose Seist walten müsse, aus dem Hause zu schaffen. Worauf sie, auf Besehl des Magistrats, in ärzteliche Untersuchung genommen, und, da man sie verrückt besand, wie Ihr wißt, in die Semächer des Irrenhauses untergebracht wurden, das die Milde des letzt verstorbenen Kaisers, zum Besten der Unglücklichen dieser Art, innerehalb der Mauern unserer Stadt gegründet hat." Dies und noch Mehreres sagte Deit Sotthels, der Tuchhändler, das wir hier, weil wir zur Sinsicht in den inneren Zusammenshang der Sache genug gesagt zu haben meinen, unteredrücken; und sorderte die Frau nochmals auf, ihn auf keine Weise, falls es zu gerichtlichen Nachforschungen über diese Begebenheit kommen sollte, darin zu verstricken.

Drei Tage darauf, da die Frau, durch diesen Bericht tief im Innersten erschüttert, am Arm einer Freundin nach dem Kloster hinausgegangen war, in der wehmutigen Absicht, auf einem Spaziergang, weil eben das Wetter schon war, den entseglichen Schauplat in Augenschein zu nehmen, auf welchem Gott ihre Sohne wie durch unsichtbare Blige 3u Grunde gerichtet hatte: fanden die Weiber den Dom, weil eben gebaut wurde, am Singang durch Planken versperrt, und konnten, wenn sie sich mühsam erhoben, durch die Öffnungen der Bretter hindurch von dem Inneren nichts, als die prächtig funkelnde Rose im hintergrund der Kirche wahrnehmen. Viele hundert Arbeiter, welche fröhliche Lieder sangen, waren auf schlanken, vielfach verschlungenen Gerüften beschäftigt, die Türme noch um ein gutes Dritteil 3u erhöhen, und die Dacher und Zinnen derselben, welche bis jetzt nur mit Schiefer bedeckt gewesen waren, mit starkem, hellen, im Strahl der Sonne glänzigen Kupfer zu belegen. Dabei stand ein Gewitter dunkelschwarz, mit ver= goldeten Rändern, im Hintergrunde des Baus; dasselbe 282

hatte schon über die Segend von Aachen ausgedonnert, und nachdem es noch einige Praftlose Blize, gegen die Richtung, wo der Dom stand, geschleudert hatte, sant es, 3u Dünsten aufgelöft, mißvergnügt murmelnd in Often herab. Es traf sich, daß, da die Frauen von der Treppe des weitläufigen Hösterlichen Wohngebaudes herab, in mancherlei Gedanken vertieft, dies doppelte Schauspiel betrachteten, eine Klosterschwester, welche vorüberging, zufällig erfuhr, wer die unter dem Portal stehende Frau sei; dergestalt, daß die Äbtissin, die von einem, den Fronleichnams= tag betreffenden Brief, den dieselbe bei sich trug, gehört hatte, unmittelbar darauf die Schwester zu ihr herabschickte, und die niederländische Frau ersuchen ließ, zu ihr herauf 311 kommen. Die Niederländerin, obschon einen Augenblick dadurch betroffen, schickte sich nichts desto weniger ehr= furchtsvoll an, dem Befehl, den man ihr angerundigt hatte, 3u gehorchen; und während die Freundin, auf die Cinladung der Nonne, in ein dicht an dem Singang befind= liches Nebenzimmer abtrat, öffnete man der Fremden, welche die Treppe hinauffteigen mußte, die Flügelturen des schon gebildeten Sollers selbst. Daselbst fand sie die Äbtissin, welches eine edle Frau, von stillem königlichen Ansehn, war, auf einem Sessel sitzen, den Juß auf einem Schemel gestütt, der auf Drachenklauen ruhte; ihr zur Seite, auf einem Pulte, lag die Partitur einer Musik. Die Abtissin, nachdem sie befohlen hatte, der Fremden einen Stuhl hinzusetzen, entdeckte ihr, daß sie bereits durch den Bürgermeifter von ihrer Ankunft in der Stadt gehört; und nachdem sie sich, auf menschenfreundliche Weise, nach dem Befinden ihrer unglücklichen Sohne erkundigt, auch sie ermuntert hatte, sich über das Schicksal, das dieselben betroffen, weil es einmal nicht zu andern sei, möglichst zu fassen: eröffnete sie ihr den Wunsch, den Brief zu sehen,

den der Praditant an seinen Freund, den Schullehrer in Antwerpen, geschrieben hatte. Die Frau, welche Erfahrung genug besaß, einzusehen, von welchen Folgen dieser Schritt sein konnte, fühlte sich dadurch auf einen Augenblick in Verlegenheit gestürzt; da sedoch das ehrwürdige Antlig der Dame unbedingtes Vertrauen erforderte, und auf feine Weise schidlich war, zu glauben, daß ihre Absicht sein könne, von dem Inhalt desselben einen öffentlichen Gebrauch 3u machen; so nahm sie, nach einer kurzen Besinnung, den Brief aus ihrem Busen, und reichte ihn, unter einem heißen Kuß auf ihre Hand, der fürftlichen Dame dar. Die Frau, während die Äbtissin den Brief überlas, warf nunmehr einen Blid auf die nachläffig über dem Pult aufgeschlagene Partitur; und da sie, durch den Bericht des Tuchhandlers, auf den Sedanken gekommen war, es konne wohl die Gewalt der Tone gewesen sein, die, an senem schauerlichen Tage, das Gemüt ihrer armen Sohne zerftort und verwirrt habe: so fragte sie die Klosterschwester, die hinter ihrem Stuhle stand, indem sie sich zu ihr umkehrte, schüchtern: ob dies das Musikwerk wäre, das vor sechs Jahren, am Morgen senes merkwürdigen Fronleichnams= feftes, in der Kathedrale aufgeführt worden sei? die Antwort der jungen Klosterschwester: ja! sie erinnere sich davon gehört zu haben, und es pflege seitdem, wenn man es nicht brauche, im Zimmer der hochwürdigsten Frau 311 liegen: stand, lebhaft erschüttert, die Frau auf, und stellte sich, von mancherlei Gedanken durchkreuzt, vor den Dult. Sie betrachtete die unbekannten zauberischen Zeichen, womit sich ein fürchterlicher Geist geheimnisvoll den Kreis abzusteden schien, und meinte, in die Erde zu sinten, da sie gerade das gloria in excelsis aufgeschlagen fand. war ihr, als ob das ganze Schrecken der Tonkunft, das ihre Söhne verderbt hatte, über ihrem haupte rauschend 284

daherzoge; sie glaubte, bei dem bloßen Anblick ihre Sinne 3u verlieren, und nachdem sie schnell, mit einer unendlichen Regung von Demut und Unterwerfung unter die göttliche Allmacht, das Blatt an ihre Lippen gedrückt hatte, setzte sie sich wieder auf ihren Stuhl zurud. Inzwischen hatte die Äbtissin den Brief ausgelesen und sagte, indem sie ihn zusammenfaltete: "Gott selbst hat das Kloster, an jenem wunderbaren Tage, gegen den Abermut Eurer schwer verirrten Söhne beschirmt. Welcher Mittel er sich dabei bedient, kann Euch, die Ihr eine Protestantin seid, gleich= gültig sein: Ihr würdet auch das, was ich Euch darüber sagen konnte, schwerlich begreifen. Denn vernehmt, daß schlechterdings niemand weiß, wer eigentlich das Werk, das Ihr dort aufgeschlagen findet, im Drang der schreckenvollen Stunde, da die Bilderstürmerei bei uns hereinbrechen sollte, ruhig auf dem Sitz der Orgel dirigiert habe. Durch ein Zeugnis, das am Morgen des folgenden Tages, in Gegenwart des Klostervoigts und mehrerer anderen Männer, aufgenommen und im Archiv niedergelegt ward, ift erwiesen, daß Schwester Antonia, die einzige, die das Werk dirigieren konnte, während des ganzen Zeitraums seiner Aufführung, Frank, bewußtlos, ihrer Glieder schlechthin unmächtig, im Winkel ihrer Klosterzelle darniedergelegen habe; eine Kloster= schwester, die ihr als leibliche Verwandte zur Pflege ihres Körpers beigeordnet war, ist mährend des ganzen Vormittags, da das Fronleichnamsfest in der Kathedrale gefeiert worden, nicht von ihrem Bette gewichen. Ja, Schwester Antonia würde ohnfehlbar selbst den Umstand, daß sie es nicht gewesen sei, die, auf so seltsame und befremdende Weise, auf dem Altan der Orgel erschien, bestätigt und bewahrheitet haben: wenn ihr ganzlich sinnberaubter 3u= stand erlaubt hatte, sie darum zu befragen, und die Kranke nicht noch am Abend desselben Tages, an dem Nerven-

fieber, an dem sie darniederlag, und welches früherhin gar nicht lebensgefährlich schien, verschieden ware. Auch hat der Erzbischof von Trier, an den dieser Vorfall berichtet ward, bereits das Wort ausgesprochen, das ihn allein er= Mart, namlich: daß die heilige Cacilie selbst dieses zu gleicher Beit schreckliche und herrliche Wunder vollbracht habe; und von dem Pabst habe ich soeben ein Breve erhalten, wodurch er dies bestätigt." And damit gab sie der Frau den Brief, den sie sich bloß von ihr erbeten hatte, um über das, was sie schon wußte, nähere Auskunft zu erhalten, unter dem Dersprechen, daß sie davon feinen Gebrauch machen wurde, zurud; und nachdem sie dieselbe noch gefragt hatte, ob zur Wiederherstellung ihrer Söhne hoffnung sei, und ob sie ihr vielleicht mit irgend etwas, Geld oder eine andere Unterftützung, zu diesem Zweck dienen konne, welches die Frau, indem sie ihr den Rock lußte, weinend verneinte: grüßte sie dieselbe freundlich mit der Band und entließ fie.

hier endigt diese Legende. Die Frau, deren Anwesens beit in Aachen gänzlich nutlos war, ging mit Zurücklassung eines kleinen Kapitals, das sie zum Besten ihrer armen Söhne bei den Serichten niederlegte, nach dem Haag zurück, wo sie ein Jahr darauf, durch diesen Vorfall tief bewegt, in den Schoß der katholischen Kirche zurückkehrte: die Söhne aber starben, im späten Alter, eines heitern und vergnügten Todes, nachdem sie noch einmal, ihrer Sewohnheit gemäß, das gloria in excelsis abgesungen hatten.

## Der 3 weitampf

\*\*\*\*

Bergog Wilhelm von Breysach, der, seit seiner heim= lichen Verbindung mit einer Gräfin, namens Katharina von Heersbruck, aus dem Hause Altshüningen, die unter seinem Range zu sein schien, mit seinem Halbbruder, dem Grafen Jacob dem Rotbart, in Feindschaft lebte, Kam gegen das Ende des vierzehnten Jahrhunderts, da die Nacht des heiligen Remigius zu dämmern begann, von einer in Worms mit dem deutschen Kaiser abgehaltenen Busammenkunft zurud, worin er sich von diesem Berrn, in Ermangelung ehelicher Kinder, die ihm gestorben waren, die Legitimation eines, mit seiner Gemahlin vor der Che erzeugten, natűrlichen Sohnes, des Grafen Philipp von Huningen, ausgewirkt hatte. Freudiger, als während des ganzen Laufs seiner Regierung in die Zukunft blidend, hatte er schon den Dark, der hinter seinem Schlosse lag, erreicht: als plötlich ein Pfeilschuß aus dem Dunkel der Gebusche hervorbrach, und ihm, dicht unter dem Bruft-Inochen, den Leib durchbohrte. Herr Friedrich von Trota, sein Kammerer, brachte ibn, über diesen Vorfall außerst betroffen, mit hulfe einiger andern Ritter, in das Schloß, wo er nur noch, in den Armen seiner bestürzten Gemahlin, die Kraft hatte, einer Versammlung von Reichsvasallen, die schleunigst, auf Veranstaltung der letztern, zusammenberufen worden war, die kaiserliche Legitimationsakte vorzulesen; und nachdem, nicht ohne lebhaften Widerstand, indem, in Folge des Sesetzes, die Krone an seinen Halbebruder, den Grafen Jacob den Rotbart, siel, die Vasallen seinen letzen bestimmten Willen erfüllt, und unter dem Vorbehalt, die Senehmigung des Kaisers einzuholen, den Grafen Philipp als Thronerben, die Mutter aber, wegen Mindersährigkeit desselben, als Vormünderin und Regentin anerkannt hatten: legte er sich nieder und starb.

Die Berzogin beftieg nun, ohne weiteres, unter einer bloßen Anzeige, die sie, durch einige Abgeordnete, an ihren Schwager, den Grafen Jacob den Rotbart, tun ließ, den Thron; und was mehrere Ritter des Hofes, welche die abgeschlossene Gemütsart des letzteren zu durchschauen meinten, vorausgesagt hatten, das traf, wenigstens dem außeren Anschein nach, ein: Jacob der Rotbart verschmerzte, in luger Erwägung der obwaltenden Amstände, das Anrecht, das ihm sein Bruder zugefügt hatte; zu mindesten enthielt er sich aller und seder Schritte, den letzten Willen des herzogs umzuftoßen, und wunschte seinem jungen Neffen zu dem Thron, den er erlangt hatte, von Bergen Glud. Er beschrieb den Abgeordneten, die er sehr heiter und freundlich an seine Tafel 30g, wie er seit dem Tode seiner Gemahlin, die ihm ein königliches Vermögen hinter= laffen, frei und unabhangig auf seiner Burg lebe; wie er die Weiber der angrenzenden Edelleute, seinen eignen Wein, und, in Gesellschaft munterer Freunde, die Jagd liebe, und wie ein Kreuzzug nach Palästina, auf welchem er die Sünden einer raschen Jugend, auch leider, wie er zugab, im Alter noch wachsend, abzubüßen dachte, die ganze Unternehmung sei, auf die er noch, am Schluß seines Lebens, hinaussehe. Vergebens machten ihm seine beiden Söhne, welche in der bestimmten hoffnung der Thronfolge 288

erzogen worden waren, wegen der Unempfindlichkeit und Gleichgültigkeit, mit welcher er, auf gang unerwartete Weise, in diese unheilbare Krankung ihrer Ansprüche willigte, die bittersten Vorwürfe: er wies sie, die noch unbärtig waren, mit kurzen und spöttischen Machtsprüchen 3ur Ruhe, notigte sie, ihm, am Tage des feierlichen Leichens begängnisses, in die Stadt zu folgen, und daselbst, an seiner Seite, den alten Berzog, ihren Oheim, wie es sich gebühre, zur Gruft zu bestatten; und nachdem er, im Thronsaal des herzoglichen Palastes, dem jungen Prinzen, seinem Neffen, in Gegenwart der Regentin Mutter, gleich allen andern Großen des Hofes, die Buldigung geleiftet hatte, kehrte er unter Ablehnung aller Ämter und Würden, welche die lettere ihm antrug, begleitet von den Segnungen des, ihn um seine Großmut und Mäßigung doppelt verehrenden Volks, wieder auf seine Burg zurud.

Die Bergogin schritt nun, nach diefer unverhofft glud's lichen Beseitigung der erften Interessen, zur Erfüllung ihrer zweiten Regentenpflicht, nämlich, wegen der Mörder ihres Gemahls, deren man im Part eine ganze Schar mahrges nommen haben wollte, Untersuchungen anzustellen, und prüfte zu diesem Zweck selbst, mit herrn Godwin von herrs thal, ihrem Kanzler, den Pfeil, der seinem Leben ein Ende gemacht hatte. Inzwischen fand man an demselben nichts, das den Sigentumer hatte verraten konnen, außer etwa, daß er, auf befremdende Weise, zierlich und prachtig gearbeitet war. Starke, krause und glänzende Federn steckten in einem Stiel, der, schlank und kräftig, von dunkelm Nuße baumholz, gedrechselt war; die Belleidung des vorderen Endes war von glanzendem Meffing, und nur die außerfte Spite selbst, scharf wie die Grate eines Fisches, war von Stahl. Der Pfeil schien für die Rüstkammer eines vornehmen und reichen Mannes verfertigt zu sein, der ents K IV 19 289

weder in Fehden verwickelt, oder ein großer Liebhaber von der Jagd war; und da man aus einer, dem Knopf eingez grabenen Jahrszahl ersah, daß dies erst vor kurzem gezschehen sein konnte: so schickte die Herzogin, auf Anraten des Kanzlers, den Pfeil, mit dem Kronsiegel versehen, in alle Werkstätten von Deutschland umber, um den Meister, der ihn gedrechselt hatte, aufzusinden, und, falls dies gezlang, von demselben den Namen dessen zu erfahren, auf dessen Bestellung er gedrechselt worden war.

Fünf Monden darauf lief an Herrn Godwin, den Kanzler, dem die Berzogin die ganze Untersuchung der Sache übergeben hatte, die Erklärung von einem Pfeilmacher aus Straßburg ein, daß er ein Schock solcher Pfeile, samt dem dazu gehörigen Köcher, vor drei Jahren für den Grafen Jacob den Rotbart verfertigt habe. Der Kanzler, über diese Erklärung außerft betroffen, hielt dieselbe mehrere Wochen lang in seinem Geheimschrank zurud; zum Teil kannte er, wie er meinte, trot der freien und ausschweifens den Lebensweise des Grafen, den Edelmut desselben zu gut, als daß er ihn einer so abscheulichen Tat, als die Ermordung eines Bruders war, hatte für fähig halten sollen; zum Teil auch, trotz vieler andern guten Sigen-Schaften, die Gerechtigkeit der Regentin zu wenig, als daß er, in einer Sache, die das Leben ihres schlimmsten Feindes galt, nicht mit der größten Vorsicht hatte verfahren sollen. Inzwischen stellte er, unter der Hand, in der Richtung dieser sonderbaren Anzeige, Untersuchungen an, und da er durch die Beamten der Stadtvogtei zufällig ausmittelte, daß der Graf, der seine Burg sonst nie oder nur hochst selten zu verlassen pflegte, in der Nacht der Ermordung des herzogs daraus abwesend gewesen war: so hielt er es für seine Pflicht, das Geheimnis fallen zu lassen, und die Berzogin, in einer der nächsten Sitzungen des Staatsrats, 290

von dem befremdenden und seltsamen Verdacht, der durch diese beiden Klagpunkte auf ihren Schwager, den Grafen Jacob den Rotbart, siel, umständlich zu unterrichten.

Die herzogin, die sich gludlich pries, mit dem Grafen, ihrem Schwager, auf einem so freundschaftlichen Fuß zu fteben, und nichts mehr fürchtete, als seine Empfindlichkeit durch unüberlegte Schritte zu reizen, gab inzwischen, zum Befremden des Kanglers, bei diefer zweideutigen Eroffnung nicht das mindeste Zeichen der Freude von sich; viels mehr, als sie die Papiere zweimal mit Aufmerksamkeit übers lefen hatte, außerte sie lebhaft ihr Miffallen, daß man eine Sache, die so ungewiß und bedenklich sei, öffentlich ím Staatsrat zur Sprache bringe. Sie war der Meinung, Irrtum oder eine Verleumdung dabei ftatts finden muffe, und befahl, von der Anzeige schlechthin den Gerichten keinen Gebrauch zu machen. bei der außerordentlichen, fast schwärmerischen Volksvers ehrung, deren der Graf, nach einer natürlichen Wendung der Dinge, seit seiner Ausschließung vom Throne genoß, schien ihr auch schon dieser bloke Vortrag im Staatsrat außerst gefährlich; und da sie voraus sah, daß ein Stadt= geschwätz darüber zu seinen Ohren kommen würde, so schiette sie, von einem wahrhaft edelmütigen Schreiben begleitet, die beiden Klagpuntte, die sie das Spiel eines sonderbaren Migverständnisses nannte, samt dem, worauf sie sich stützen sollten, zu ihm hinaus, mit der bestimmten Bitte, sie, die im voraus von seiner Unschuld überzeugt sei, mit aller Widerlegung derselben zu verschonen.

Der Graf, der eben mit einer Gesellschaft von Freunden bei der Tasel saß, stand, als der Ritter, mit der Botschaft der Herzogin, zu ihm eintrat, verbindlich von seinem Sessel auf; aber kaum, während die Freunde den seierlichen Mann, der sich nicht niederlassen wollte, betrachteten, hatte

er in der Wölbung des Fenfters den Brief überlesen: als er die Farbe wechselte, und die Papiere mit den Worten den Freunden übergab: "Brüder, seht! welch eine schändliche Antlage, auf den Mord meines Bruders, wider mich zusammengeschmiedet worden ist!" Er nahm dem Ritter, mit einem funkelnden Blid, den Pfeil aus der Band, und fette, die Vernichtung seiner Seele verbergend, inzwischen die Freunde sich unruhig um ihn versammelten, hinzu: daß in der Tat das Geschoß sein gehöre und auch der Umftand, daß er in der Nacht des heiligen Remigius aus seinem Schloß abwesend gewesen, gegrundet fei! Die Freunde fluchten über diese hämische und niederträchtige Arglistigkeit; sie schoben den Verdacht des Mordes auf die verruchten Ankläger selbst zurud, und schon waren sie im Begriff, gegen den Abgeordneten, der die Berzogin, seine Frau, in Schutz nahm, beleidigend zu werden: als der Graf, der die Papiere noch einmal überlesen hatte, indem er plöglich unter sie trat, ausrief: "ruhig, meine Freunde!" - und damit nahm er fein Schwert, das im Winkel stand, und übergab es dem Ritter, mit den Worten: daß er sein Gefangener sei! Auf die betroffene Frage des Ritters: ob er recht gehort, und ob er in der Tat die beiden Klagpunkte, die der Kanzler aufgesett, anerkenne? antwortete der Graf: "ja! ja! ja!" - Ingwischen hoffe er der Notwendigkeit überhoben zu sein, den Beweis wegen seiner Unschuld anders, als vor den Schranken eines formlich von der Bergogin niedergesetzten Gerichts 3u führen. Vergebens bewiesen die Ritter, mit dieser Außerung hochst unzufrieden, daß er in diesem Fall wenigs stens keinem andern, als dem Kaiser, von dem Zusammenhang der Sache Rechenschaft zu geben brauche; der Graf, der sich, in einer sonderbar plötlichen Wendung der Gesinnung, auf die Gerechtigkeit der Regentin berief, beftand 292

darauf, sich vor dem Landestribunal zu stellen, und schon, indem er sich aus ihren Armen losriß, rief er, aus dem Fenster hinaus, nach seinen Pferden, willens, wie er sagte, dem Abgeordneten unmittelbar in die Ritterhaft zu folgen: als die Waffengefährten ihm gewaltsam, mit einem Vorsichlag, den er endlich annehmen mußte, in den Weg traten. Sie setzen in ihrer Sesamtzahl ein Schreiben an die Herzogin auf, forderten als ein Recht, das sedem Ritter in solchem Fall zustehe, freies Seleit für ihn, und boten ihr zur Sicherheit, daß er sich dem von ihr errichteten Tribunal stellen, auch allem, was dasselbe über ihn verhängen möchte, unterwerfen würde, eine Bürgschaft von zwanzigtausend Mark Silbers an.

Die Berzogin, auf diese unerwartete und unbegreifliche Erklärung, hielt es, bei den abscheulichen Gerüchten, die bereits, über die Veranlassung der Klage, im Volk herrschten, für das Ratsamste, mit gänzlichem Zurücktreten ihrer eignen Person, dem Kaiser die ganze Streitsache vorzulegen. Sie schickte ihm, auf den Rat des Kanzlers, sämtliche über den Vorfall lautende Aktenstude 3u, und bat, in seiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt ihr die Untersuchung in einer Sache abzunehmen, in der sie selber als Partei bes fangen sei. Der Kaiser, der sich wegen Verhandlungen mit der Sidgenossenschaft grade damals in Basel aufhielt, willigte in diesen Wunsch; er setzte daselbst ein Gericht von drei Grafen, zwölf Rittern und zwei Gerichtsaffefforen nieder; und nachdem er dem Grafen Jacob dem Rotbart, dem Antrag seiner Freunde gemäß, gegen die dargebotene Bürgschaft von zwanzigtausend Mark Silbers freies Geleit zugestanden hatte, forderte er ihn auf, sich dem erwähnten Gericht zu stellen, und demselben über die beiden Dunkte: wie der Pfeil, der, nach seinem eignen Geständnis, sein gehore, in die Hande des Morders gekommen? auch: an

welchem dritten Ort er sich in der Nacht des heiligen Remigius aufgehalten habe, Red' und Antwort zu geben.

Es war am Montag nach Trinitatis, als der Graf Jacob der Rotbart, mit einem glanzenden Gefolge von Rittern, der an ihn ergangenen Aufforderung gemäß, in Basel por den Schranken des Gerichts erschien, und sich daselbst, mít Übergehung der erften, ihm, wie er vorgab, ganglich unauflöslichen Frage, in Bezug auf die zweite, welche für den Streitpunkt entscheidend war, folgendermaßen faßte: "Edle herren!" und damit ftütte er seine hande auf das Gelander, und schaute aus seinen Beinen bligenden Augen, von rötlichen Augenwimpern überschattet, die Versammlung an. "Ihr beschuldigt mich, der von seiner Gleichgültigkeit gegen Krone und Szepter Proben genug gegeben hat, der abscheulschsten Handlung, die begangen werden kann, der Ermordung meines, mir in der Tat wenig geneigten, aber darum nicht minder teuren Bruders; und als Einen der Grunde, worauf ihr eure Andlage stutt, führt ihr an, daß ich in der Nacht des heiligen Remigius, da jener Frevel verübt ward, gegen eine durch viele Jahre beobachtete Ges wohnheit, aus meinem Schlosse abwesend war. Run ift mir gar wohl bekannt, was ein Ritter der Shre solcher Damen, deren Gunft ihm heimlich zu teil wird, schuldig ist; und wahrlich! hätte der Himmel nicht, aus heiterer Luft, dies sonderbare Verhängnis über mein Haupt 3us sammengeführt: so würde das Geheimnis, das in meiner Bruft schläft, mit mir geftorben, zu Staub verweft, und erst auf den Posaunenruf des Engels, der die Gräber sprengt, vor Gott mit mir erstanden sein. Die Frage aber, die kaiserliche Maseftat durch euren Mund an mein Ge= wissen richtet, macht, wie ihr wohl selbst einseht, alle Rud's sichten und alle Bedenklichkeiten zu Schanden; und weil ihr denn wissen wollt, warum es weder wahrscheinlich, 294

noch auch selbst möglich sei, daß ich an dem Mord meines Bruders, es sei nun persönlich oder mittelbar, teilgenommen, so vernehmt, daß ich in der Nacht des heiligen Remigius, also zur Zeit, da er verübt worden, heimlich bei der schönen, in Liebe mir ergebenen Tochter des Landdrosts Winfried von Breda, Frau Wittib Littegarde von Auerstein, war."

Nun muß man wissen, daß Frau Wittib Littegarde von Auerstein, so wie die schönste, so auch, bis auf den Augenblick dieser schmählichen Anklage, die unbescholtenste und makelloseste Frau des Landes war. Sie lebte, seit dem Tode des Schloßhauptmanns von Auerstein, ihres Gemahls, den sie wenige Monden nach ihrer Vermählung an einem anstedenden Fieber verloren hatte, still und eingezogen auf der Burg ihres Vaters; und nur auf den Wunsch dieses alten herrn, der sie gern wieder vermählt zu sehen wunschte, ergab sie sich darin, dann und wann bei den Jagdfeften und Banketten zu erscheinen, welche von der Ritterschaft der umliegenden Gegend, und hauptsächlich von herrn Jacob dem Rotbart, angestellt wurden. Viele Grafen und herren, aus den edelften und begutertften Geschlechtern des Landes, fanden sich, mit ihren Werbungen, bei solchen Belegenheiten um sie ein, und unter diesen war ihr Berr Friedrich von Trota, der Kammerer, der ihr einst auf der Jagd gegen den Anlauf eines verwundeten Cbers tuchtiger Weise das Leben gerettet hatte, der Teuerste und Liebste; inzwischen hatte sie sich aus Besorgnis, ihren beiden, auf die Hinterlassenschaft ihres Vermögens rechnenden Brüdern dadurch zu mißfallen, aller Ermahnungen ihres Vaters ungeachtet, noch nicht entschließen können, ihm ihre hand 3u geben. Ja, als Rudolph, der Altere von beiden, sich mit einem reichen Fraulein aus der Nachbarschaft vermählte, und ihm, nach einer dreisährigen kinderlosen Che, zur großen Freude der Familie, ein Stammhalter geboren ward: so nahm sie, durch manche deutliche und undeutliche Erklärung bewogen, von Herrn Friedrich, ihrem Freunde, in einem unter vielen Tränen abgefaßten Schreiben, förmzlich Abschied, und willigte, um die Sinigkeit des Hauses zu erhalten, in den Vorschlag ihres Bruders, den Platz als Äbtissin in einem Frauenstift einzunehmen, das unfern ihrer väterlichen Burg an den Usern des Rheins lag.

Grade um die Zeit, da bei dem Erzbischof von Straßburg dieser Plan betrieben ward, und die Sache im Be= griff war zur Ausführung zu kommen, war es, als der Landdroft, herr Winfried von Breda, durch das von dem Kaiser eingesetzte Gericht, die Anzeige von der Schande seiner Tochter Littegarde, und die Aufforderung erhielt, dieselbe zur Verantwortung gegen die von dem Grafen Jacob wider sie angebrachte Beschuldigung nach Basel zu befördern. Man bezeichnete ihm, im Verlauf des Schreis bens, genau die Stunde und den Ort, in welchem der Graf, seinem Vorgeben gemäß, bei Frau Littegarde, seinen Bes such heimlich abgestattet haben wollte, und schickte ihm sogar einen, von ihrem verstorbenen Gemahl herrührenden Ring mit, den er beim Abschied, zum Andenken an die verflossene Nacht, aus ihrer hand empfangen zu haben versicherte. Nun litt herr Winfried eben, am Tage der Ankunft dieses Schreibens, an einer schweren und schmer3. vollen Anpählichkeit des Alters; er wankte, in einem außerft gereizten Zuftande, an der Hand seiner Tochter im Zimmer umber, das Ziel schon ins Auge fassend, das allem was Leben atmet geftect ist; dergeftalt, daß ihn, bei Überlesung dieser fürchterlichen Anzeige, der Schlag augenblicklich rührte, und er, indem er das Blatt fallen ließ, mit gelähmten Gliedern auf den Fußboden nieders schlug. Die Brüder, die gegenwärtig waren, hoben ihn beftűrzt vom Boden auf, und riefen einen Arzt herbei, 296

der, zu seiner Pflege, in den Nebengebäuden wohnte; aber alle Muhe, ihn wieder ins Leben zurud zu bringen, war umsonst: er gab, während Frau Littegarde besinnungslos in dem Schoß ihrer Frauen lag, seinen Geift auf, und diese, da sie erwachte, hatte auch nicht den letten bitter= suffen Troft, ihm ein Wort zur Verteidigung ihrer Shre in die Ewigkeit mitgegeben zu haben. Das Schrecken der beiden Bruder über diesen heillosen Vorfall, und ihre Wut über die der Schwester angeschuldigte und leider nur zu wahrscheinliche Schandtat, die ihn veranlaßt hatte, war unbeschreiblich. Denn sie wußten nur zu wohl, daß Graf Jacob der Rotbart ihr in der Tat, mahrend des gangen vergangenen Sommers, angelegentlich den Hof gemacht hatte; mehrere Turniere und Bankette waren bloß ihr 3u Shren von ihm angestellt, und sie, auf eine schon damals sehr anstößige Weise, vor allen andern Frauen, die er zur Gesellschaft 30g, von ihm ausgezeichnet worden. Ja, sie erinnerten sich, daß Littegarde, grade um die Zeit des besagten Remigiustages, eben diesen von ihrem Gemahl herstammenden Ring, der sich jett, auf sonderbare Weise, in den handen des Grafen Jacob wieder fand, auf einem Spaziergang verloren zu haben vorgegeben hatte; dergeftalt, daß sie nicht einen Augenblick an der Wahrhaftigkeit der Aussage, die der Graf vor Gericht gegen sie abgeleistet hatte, zweifelten. Vergebens - inzwischen unter den Klagen des Hofgesindes die väterliche Leiche weggetragen ward — umklammerte sie, nur um einen Augenblick Gehör bittend, die Kniee ihrer Bruder; Rudolph, vor Entruftung flammend, fragte sie, indem er sich zu ihr wandte: ob sie einen Zeugen für die Nichtigkeit der Beschuldigung für sich aufstellen konne? und da sie unter Zittern und Beben erwiderte: daß sie sich leider auf nichts, als die Unsträflichkeit ihres Lebenswandels berufen könne, indem ihre

Bofe grade wegen eines Besuchs, den sie in der bewußten Nacht bei ihren Eltern abgeftattet, aus ihrem Schlaf-3immer abwesend gewesen sei: so stieß Rudolph sie mit Fußen von sich, riß ein Schwert, das an der Wand hing, aus der Scheide, und befahl ihr, in mifgeschaffner Leidenschaft tobend, indem er hunde und Knechte herbeirief, augenblicklich das Haus und die Burg zu verlassen. Littes garde stand, bleich wie Kreide, vom Boden auf; sie bat, indem sie seinen Mißhandlungen schweigend auswich, ihr wenigstens zur Anordnung der erforderten Abreise die nötige Zeit zu lassen; doch Rudolph antwortete weiter nichts, als, vor Wut schäumend: "hinaus, aus dem Schloß!" ders gestalt, daß, da er auf seine eigne Frau, die ihm, mit der Bitte um Schonung und Menschlichkeit, in den Weg trat, nicht horte, und sie, durch einen Stoß mit dem Griff des Schwerts, der ihr das Blut fließen machte, rasend auf die Seite warf, die unglückliche Littegarde, mehr tot als lebendig, das Zimmer verließ: sie wankte, von den Blicken der gemeinen Menge umftellt, über den Hofraum der Schloßpforte zu, wo Rudolph ihr ein Bündel mit Wäsche, wozu er einiges Geld legte, hinausreichen ließ, und selbst hinter ihr, unter Flüchen und Verwünschungen, die Torflügel verschloß.

Dieser plögliche Sturz, von der Höhe eines heiteren und fast ungetrübten Slück, in die Tiese eines unabsehbaren und gänzlich hülflosen Slends, war mehr als das arme Weib ertragen konnte. Unwissend, wohin sie sich wenden solle, wankte sie, gestügt am Geländer, den Felsenpfad hinab, um sich wenigstens für die einbrechende Nacht ein Unterkommen zu verschaffen; doch ehe sie noch den Singang des Dörschens, das verstreut im Tale lag, erzeicht hatte, sank sie schon, ihrer Kräfte beraubt, auf den Fußboden nieder. Sie mochte, allen Erdenleiden entrückt, 298

wohl eine Stunde so gelegen haben, und völlige Finsternis dedte schon die Segend, als sie, umringt von mehreren mitleidigen Sinwohnern des Orts, erwachte. Denn ein Knabe, der am Felsenabhang spielte, hatte sie daselbst bemerkt, und in dem hause seiner Eltern von einer so son= derbaren und auffallenden Erscheinung Bericht abgestattet; worauf diese, die von Littegarden mancherlei Wohltaten empfangen hatten, äußerst bestürzt sie in einer so trost= losen Lage zu wissen, sogleich aufbrachen, um ihr mit Bülfe, so gut es in ihren Kräften stand, beizuspringen. Sie erholte sich durch die Bemühungen dieser Leute gar bald, und gewann auch, bei dem Anblick der Burg, die hinter ihr verschlossen war, ihre Besinnung wieder; sie weigerte sich aber, das Anerbieten zweier Weiber, sie wieder auf das Schloß hinauf zu führen, anzunehmen, und bat nur um die Gefälligkeit, ihr sogleich einen Führer berbei zu schaffen, um ihre Wanderung fortzusetzen. Dergebens stellten ihr die Leute vor, daß sie in ihrem Zu= ftande keine Reise antreten konne; Littegarde bestand unter dem Vorwand, daß ihr Leben in Gefahr fei, darauf, augenblicklich die Grenzen des Burggebiets zu verlassen; ja, sie machte, da sich der haufen um sie, ohne ihr zu helfen, immer vergrößerte, Anftalten, sich mit Gewalt los 3u reißen, und sich allein, trot der Dunkelheit der hereinbrechenden Nacht, auf den Weg zu begeben; dergeftalt, daß die Leute notgedrungen, aus Furcht, von der herrs schaft, falls ihr ein Unglud zustieße, dafür in Anspruch genommen zu werden, in ihren Wunsch willigten, und ihr ein Fuhrwerk herbeischafften, das mit ihr, auf die wiederholt an sie gerichtete Frage, wohin sie sich denn eigentlich wenden wolle, nach Basel abfuhr.

Aber schon vor dem Dorfe anderte sie, nach einer aufmerksamern Erwägung der Amstände, ihren Entschluß, und befahl ihrem Führer umzukehren, und sie nach der, nur wenige Meilen entfernten Trotenburg zu fahren. Denn sie fühlte wohl, daß sie ohne Beistand, gegen einen solchen Gegner, als der Graf Jacob der Rotbart war, vor dem Gericht zu Basel nichts ausrichten würde; und niemand schien ihr des Vertrauens, zur Verteidigung ihrer Chre aufgerufen zu werden, wurdiger, als ihr maderer, ihr in Liebe, wie sie wohl wußte, immer noch ergebener Freund, der treffliche Kämmerer Herr Friedrich von Trota. Es mochte ohngefähr Mitternacht sein, und die Lichter im Schlosse schimmerten noch, als sie, außerst ermudet von der Reise, mit ihrem Juhrwert daselbst antam. Sie schickte einen Diener des Hauses, der ihr entgegen Pam, hinauf, um der Familie ihre Ankunft anmelden zu lassen; doch ehe dieser noch seinen Auftrag vollführt hatte, traten auch schon Fräulein Bertha und Kunigunde, herrn Friedrichs Schwestern, vor die Tur hinaus, die zufällig, in Geschäften des Haushalts, im untern Vorsaal waren. Die Freundinnen hoben Littegarden, die ihnen gar wohl bekannt war, unter freudigen Begrüßungen vom Wagen, und führten sie, obschon nicht ohne einige Bellemmung, zu ihrem Bruder hinauf, der, in Akten, womit ihn ein Drozek überschüttete, versenkt, an einem Tische saß. Aber wer beschreibt das Erstaunen Herrn Friedrichs, als er auf das Geräusch, das sich hinter ihm erhob, sein Antlitz wandte, und Frau Littegarden, bleich und entstellt, ein wahres Bild der Verzweiflung, vor ihm auf Knieen nieder sinken "Meine teuerste Littegarde!" rief er, indem er aufstand, und sie vom Fußboden erhob: "was ist Euch widerfahren?" Littegarde, nachdem sie sich auf einen Sessel niedergelassen hatte, erzählte ihm, was vorgefallen; welch eine verruchte Anzeige der Graf Jacob der Rotbart, um sich von dem Verdacht, wegen Ermordung des Berzogs, 300

zu reinigen, vor dem Gericht zu Basel in Bezug auf sie, vorgebracht habe; wie die Nachricht davon ihrem alten, eben an einer Unpäflichkeit leidenden Vater augenblicklich den Nervenschlag zugezogen, an welchem er auch, wenige Minuten darauf, in den Armen seiner Sohne verschieden sei; und wie diese in Entrüftung darüber rasend, ohne auf das, was sie zu ihrer Verteidigung vorbringen konne, zu hören, sie mit den entsetzlichsten Mißhandlungen überhäuft, und zulett, gleich einer Verbrecherin, aus dem hause gejagt hätten. Sie bat herrn Friedrich, sie unter einer schidlichen Begleitung nach Basel zu befördern, und ihr daselbst einen Rechtsgehülfen anzuweisen, der ihr, bei ihrer Erscheinung vor dem von dem Kaiser eingesetzten Gericht, mit Hugem und besonnenen Rat, gegen jene schändliche Beschuldigung, zur Seite stehen konne. Sie versicherte, daß ihr aus dem Munde eines Parthers oder Perfers, den sie nie mit Augen gesehen, eine solche Behauptung nicht hatte unerwarteter kommen konnen, als aus dem Munde des Grafen Jacobs des Rotbarts, indem ihr derselbe, seines schlechten Rufs sowohl, als seiner außeren Bildung wegen, immer in der tiefften Seele verhaft gewesen sei, und sie die Artigkeiten, die er sich, bei den Festgelagen des vergangenen Sommers, zuweilen die Freiheit genommen ihr zu sagen, stets mit der größten Kälte und Verachtung abgewiesen habe. "Genug, meine teuerfte Littegarde!" rief herr Friedrich, indem er mit edlem Cifer ihre hand nahm und an seine Lippen drudte: "verliert Lein Wort zur Verteidigung und Rechtfertigung Eurer Unschuld! In meiner Bruft spricht eine Stimme fur Euch, weit lebhafter und überzeugender, als alle Versicherungen, ja selbst als alle Rechtsgrunde und Beweise, die Ihr vielleicht, aus der Verbindung der Umftande und Begebenheiten, vor dem Gericht zu Basel fur Guch aufzu-

bringen vermögt. Nehmt mich, weil Eure ungerechten und ungroßmütigen Bruder Euch verlassen, als Euren Freund und Bruder an, und gonnt mir den Ruhm, Suer Anwalt in dieser Sache zu sein; ich will den Glang Eurer Chre vor dem Gericht zu Basel und vor dem Urteil der ganzen Welt wiederherstellen!" Damit führte er Littegarden, deren Tränen vor Dankbarkeit und Rührung, bei so edel= mutigen Außerungen, heftig flossen, zu Frau Belenen, seiner Mutter, hinauf, die sich bereits in ihr Schlafzimmer zurud's gezogen hatte; er stellte sie dieser würdigen alten Dame, die ihr mit besonderer Liebe zugetan war, als eine Saftfreundin vor, die sich, wegen eines Zwistes, der in ihrer Familie ausgebrochen, entschlossen habe, ihren Aufenthalt während einiger Zeit auf seiner Burg zu nehmen; man räumte ihr noch in derselben Nacht einen ganzen Flügel des weitläufigen Schlosses ein, erfüllte, aus dem Vorrat der Schwestern, die Schränke, die sich darin befanden, reichlich mit Kleidern und Wasche für sie, wies ihr auch, ganz ihrem Range gemäß, eine anständige, ja prächtige Dienerschaft an: und schon am dritten Tage befand sich herr Friedrich von Trota, ohne sich über die Art und Weise, wie er seinen Beweis vor Gericht zu führen ge= dachte, auszulassen, mit einem gablreichen Gefolge von Reisigen und Knappen auf der Straße nach Basel.

Inzwischen war, von den Herren von Breda, Littezgardens Brüdern, ein Schreiben, den auf der Burg statt gehabten Vorfall anbetreffend, bei dem Gericht zu Basel eingelausen, worin sie das arme Weib, sei es nun, daß sie dieselbe wirklich für schuldig hielten, oder daß sie sonst Gründe haben mochten, sie zu verderben, ganz und gar, als eine überwiesene Verbrecherin, der Verfolgung der Gesetze preis gaben. Wenigstens nannten sie die Verzstoßung derselben aus der Burg, unedelmütiger und unz 302

wahrhaftiger Weise, eine freiwillige Entweichung; sie beschrieben, wie sie sogleich, ohne irgend etwas zur Verteidigung ihrer Unschuld aufbringen zu können, auf einige entrüftete Außerungen, die ihnen entfahren wären, das Schloß verlassen habe; und waren, bei der Vergeblichkeit aller Nachforschungen, die sie beteuerten, ihrethalb angestellt zu haben, der Meinung, daß sie jett mahrscheinlich, an der Seite eines dritten Abenteurers, in der Welt umirre, um das Maß ihrer Schande zu erfüllen. trugen sie, zur Shrenrettung der durch sie beleidigten Familie, darauf an, ihren Namen aus der Geschlechts tafel des Bredaschen Bauses auszustreichen, und begehrten, unter weitläufigen Rechtsdeduktionen, sie, zur Strafe wegen so unerhörter Vergehungen, aller Ansprüche auf die Verlassenschaft des edlen Vaters, den ihre Schande ins Grab gestürzt, für verlustig zu erklären. Nun waren die Richter 3u Basel zwar weit entfernt, diesem Antrag, der ohnehin gar nicht vor ihr Forum gehörte, zu willfahren; da inzwischen der Graf Jacob, beim Empfang dieser Nachricht, seiner Teilnahme an dem Schicksal Littegardens die uns zweideutigsten und entscheidendsten Beweise gab, und heimlich, wie man erfuhr, Reuter ausschickte, um sie auf-3usuchen und ihr einen Aufenthalt auf seiner Burg anzubieten: so setzte das Gericht in die Wahrhaftigkeit seiner Aussage keinen Zweifel mehr, und beschloß, die Klage, die wegen Ermordung des Herzogs über ihn schwebte, sofort aufzuheben. Ja, diese Teilnahme, die er der Unglücklichen in diesem Augenblick der Not schenkte, wirkte selbst hochst vorteilhaft auf die Meinung des in seinem Wohlwollen für ihn sehr wankenden Volks; man entschuldigte jett, was man früherhin schwer gemißbilligt hatte, die Preis= gebung einer ihm in Liebe ergebenen Frau, vor der Verachtung aller Welt, und fand, daß ihm unter so außer=

ordentlichen und ungeheuren Umständen, da es ihm nichts Geringeres, als Leben und Chre galt, nichts übrig geblieben sei, als rudsichtslose Aufdedung des Abenteuers, das sich in der Nacht des heiligen Remigius zugetragen hatte. Demnach ward, auf ausdrücklichen Befehl Kaisers, der Graf Jacob der Rotbart von neuem vor Gericht geladen, um feierlich, bei offenen Turen, von dem Verdacht, zur Ermordung des Herzogs mitgewirkt zu haben, freigesprochen zu werden. Sben hatte der Berold, unter den hallen des weitläufigen Gerichtssaals, das Schreiben der Herren von Breda abgelesen, und das Gericht machte sich bereit, dem Schluß des Kaisers gemäß, in Bezug auf den ihm zur Seite stehenden Angeklagten, zu einer förmlichen Shrener larung zu schreiten: als Berr Friedrich von Trota vor die Schranken trat, und sich, auf das alls gemeine Recht jedes unparteisschen Zuschauers gestütt, den Brief auf einen Augenblick zur Durchsicht ausbat. Man willigte, während die Augen alles Volks auf ihn gerichtet waren, in seinen Wunsch; aber faum hatte Berr Friedrich aus den Handen des Berolds das Schreiben erhalten, als er es, nach einem flüchtig hineingeworfenen Blick, von oben bis unten zerriß, und die Studen, samt seinem Bands schuh, die er zusammen widelte, mit der Erdarung dem Grafen Jacob dem Rotbart ins Gesicht warf: daß er ein schändlicher und niederträchtiger Verleumder, und er ents schlossen sei, die Schuldlosigkeit Frau Littegardens an dem Frevel, den er ihr vorgeworfen, auf Tod und Leben, vor aller Welt, im Gottesurteil zu beweisen! — Graf Jacob der Rotbart, nachdem er, blaß im Gesicht, den Bandschuh aufgenommen, sagte: "so gewiß als Gott gerecht, im Arteil der Waffen, entscheidet, so gewiß werde ich dir die Wahr= haftigkeit dessen, was ich, Frau Littegarden betreffend, notgedrungen verlautbart, im ehrlichen ritterlichen Zweis 304

kampf beweisen! Erftattet, edle Berren", sprach er, indem er sich zu den Richtern wandte, "kaiserlicher Masestät Bericht von dem Cinfpruch, welchen Berr Friedrich getan, und ersucht sie, uns Stunde und Ort zu bestimmen, wo wir uns, mit dem Schwert in der Hand, zur Entscheidung diefer Streitsache begegnen konnen!" Dem gemäß schickten die Richter, unter Aufhebung der Seffion, eine Deputation, mit dem Bericht über diesen Vorfall, an den Kaiser ab; und da dieser durch das Auftreten Herrn Friedrichs, als Verteidiger Littegardens, nicht wenig in seinem Glauben an die Unschuld des Grafen irre geworden war: so rief er, wie es die Shrengesetze erforderten, Frau Littegarden, zur Beiwohnung des Zweikampfs, nach Basel, und sette zur Auflarung des sonderbaren Geheimnisses, das über dieser Sache schwebte, den Tag der heiligen Margarethe als die Zeit, und den Schloßplat zu Basel als den Ort an, wo beide, Herr Friedrich von Trota und der Graf Jacob der Rotbart, in Gegenwart Frau Littegardens eins ander treffen sollten.

Chen ging, diesem Schluß gemäß, die Mittagssonne des Margarethentages über die Türme der Stadt Basel, und eine unermeßliche Menschenmenge, für welche man Banke und Gerüfte zusammen gezimmert hatte, war auf dem Schloßplat versammelt, als, auf den dreifachen Ruf des vor dem Altan der Kampfrichter stehenden Berolds, beide, von Kopf zu Juß in schimmerndes Erz gerüftet, herr Friedrich und der Graf Jacob, zur Ausfechtung ihrer Sache, in die Schranken traten. Faft die ganze Ritter= schaft von Schwaben und der Schweis war auf der Rampe des im hintergrund befindlichen Schlosses gegenwärtig; und auf dem Balkon desselben saß, von seinem Hofgesinde umgeben, der Kaiser selbst, nebst seiner Gemahlin, und den Prinzen und Prinzessinnen, seinen Sohnen und Tochtern. K IV 20 305

Kurz vor Beginn des Kampfes, während die Richter Licht und Schatten zwischen den Kampfern teilten, traten Frau Helena und ihre beiden Töchter Bertha und Kunigunde, welche Littegarden nach Basel begleitet hatten, noch einmal an die Pforten des Plates, und baten die Wächter, die daselbst standen, um die Erlaubnis, eintreten, und mit Frau Littegarden, welche, einem uralten Gebrauch gemäß, auf einem Gerüst innerhalb der Schranken saß, ein Wort sprechen zu dürfen. Denn obschon der Lebenswandel dieser Dame die vollkommenste Achtung und ein ganz uneinges schränktes Vertrauen in die Wahrhaftigkeit ihrer Versicherungen zu erfordern schien, so stürzte doch der Ring, den der Graf Jacob aufzuweisen hatte, und noch mehr der Almstand, daß Littegarde ihre Kammerzofe, die einzige, die ihr hatte zum Zeugnis dienen konnen, in der Nacht des heiligen Remigius beurlaubt hatte, ihre Gemüter in die lebhafteste Besorgnis; sie beschlossen, die Sicherheit des Bewuftseins, das der Angellagten inwohnte, im Drang dieses entscheidenden Augenblicks, noch einmal zu prüfen, und ihr die Vergeblichkeit, ja Gotteslästerlichkeit des Unternehmens, falls wirdich eine Schuld ihre Seele druckte, aus einander zu setzen, sich durch den heiligen Ausspruch der Waffen, der die Wahrheit unfehlbar ans Licht bringen würde, davon reinigen zu wollen. Und in der Tat hatte Littegarde alle Ursache, den Schritt, den herr Friedrich jetzt für sie tat, wohl zu überlegen; der Scheiterhaufen wartete ihrer sowohl, als ihres Freundes, des Ritters von Trota, falls Gott sich im eisernen Urteil nicht für ihn, sondern für den Grafen Jacob den Rotbart, und für die Wahrheit der Aussage entschied, die derselbe vor Ge= richt gegen sie abgeleistet hatte. Frau Littegarde, als sie herrn Friedrichs Mutter und Schwestern zur Seite ein= treten sab, stand, mit dem ihr eigenen Ausdruck von Würde, 306

der durch den Schmerz, welcher über ihr Wesen verbreitet war, noch rührender ward, von ihrem Sessel auf, und fragte sie, indem sie ihnen entgegen ging: was sie in einem so verhängnisvollen Augenblick zu ihr führe? "Mein liebes Töchterchen", sprach Frau helena, indem sie dieselbe auf die Seite führte: "wollt Ihr einer Mutter, die keinen Trost im oden Alter, als den Besitz ihres Sohnes hat, den Kummer ersparen, ihn an seinem Grabe beweinen zu mussen; Euch, ehe noch der Zweikampf beginnt, reichlich beschenkt und ausgestattet, auf einen Wagen setzen, und eins von unsern Gütern, das jenseits des Rheins liegt, und Euch anständig und freundlich empfangen wird, von uns zum Geschenk annehmen?" Littegarde, nachdem sie ihr, mit einer Bläffe, die ihr über das Antlitz flog, einen Augenblick ftarr ins Gesicht gesehen hatte, bog, sobald sie die Bedeutung dieser Worte in ihrem ganzen Umfang verstanden hatte, ein Kniee vor ihr. "Derehrungswürdigste und vortreffliche Frau!" sprach sie; "tommt die Besorgnis, daß Gott sich, in dieser entscheidenden Stunde, gegen die Unschuld meiner Bruft erklären werde, aus dem Berzen Eures edlen Sohnes?" — "Weshalb?" fragte Frau helena. — "Weil ich ihn in diesem Falle beschwöre, das Schwert, das keine vertrauensvolle hand führt, lieber nicht 311 3uden, und die Schranken, unter welchem schicklichen Dormand es sei, seinem Gegner zu raumen: mich aber, ohne dem Gefühl des Mitleids, von dem ich nichts ans nehmen kann, ein unzeitiges Gehor zu geben, meinem Schicksal, das ich in Gottes Hand stelle, zu überlassen!" -"Nein!" sagte Frau Helena verwirrt; "mein Sohn weiß von nichts! Es würde ihm, der vor Gericht sein Wort gegeben hat, Eure Sache zu verfechten, wenig anfteben, Euch jetzt, da die Stunde der Entscheidung schlägt, einen solchen Antrag zu machen. Im festen Glauben an Eure

Unschuld steht er, wie Ihr seht, bereits zum Kampf gezrüstet, dem Grafen, Eurem Segner, gegenüber; es war ein Vorschlag, den wir uns, meine Töchter und ich, in der Bedrängnis des Augenblicks, zur Berücksichtigung aller Vorteile und Vermeidung alles Unglücks ausgedacht haben." — "Nun", sagte Frau Littegarde, indem sie die Hand der alten Dame, unter einem heißen Kuß, mit ihren Tränen beseuchtete: "so laßt ihn sein Wort lösen! Keine Schuld besleckt mein Sewissen; und ginge er ohne Helm und Harnisch in den Kampf, Sott und alle seine Engel beschirmen ihn!" Und damit stand sie vom Boden auf, und führte Frau Helena und ihre Töchter auf einige, innerhalb des Serüstes besindliche Size, die hinter dem, mit rotem Tuch beschlagenen Sessel, auf dem sie sich selbst niederließ, aufgestellt waren.

Hierauf blies der Berold, auf den Wint des Kaisers, 3um Kampf, und beide Ritter, Schild und Schwert in der hand, gingen auf einander los. herr Friedrich verwundete gleich auf den ersten hieb den Grafen; er verlette ihn mit der Spite seines, nicht eben langen Schwertes da, wo 3wischen Arm und hand die Gelenke der Ruftung in einander griffen; aber der Graf, der, durch die Empfindung geschreckt, zurudsprang, und die Wunde untersuchte, fand, daß, obschon das Blut heftig floß, doch nur die haut obenhin gerigt war; dergestalt, daß er auf das Murren der auf der Rampe befindlichen Ritter, über die Un= schidlichkeit dieser Aufführung, wieder vordrang, und den Kampf, mit erneuerten Kräften, einem völlig Gesunden gleich, wieder fortsetzte. Jest wogte zwischen beiden Kampfern der Streit, wie zwei Sturmwinde einander begegnen, wie zwei Gewitterwolken, ihre Blige einander zu= sendend, sich treffen, und, ohne sich zu vermischen, unter dem Gekrach häufiger Donner, getürmt um einander her= 308

umschweben. herr Friedrich stand, Schild und Schwert vorstredend, auf dem Boden, als ob er darin Wurzel fassen wollte, da; bis an die Sporen grub er sich, bis an die Knochel und Waden, in dem, von seinem Pflaster befreiten, absichtlich aufgeloderten, Erdreich ein, die tüdischen Stoße des Grafen, der, Bein und behend, gleichsam von allen Seiten zugleich angriff, von seiner Brust und seinem Saupt abwehrend. Schon hatte der Kampf, die Augenblide der Rube, zu welcher Entatmung beide Parteien 3wang, mitgerechnet, fast eine Stunde gedauert: als sich von neuem ein Murren unter den auf dem Geruft befindlichen Zuschauern erhob. Es schien, es galt diesmal nicht den Grafen Jacob, der es an Sifer, den Kampf 3u Ende zu bringen, nicht fehlen ließ, sondern herrn Friedrichs Cinpfahlung auf einem und demfelben Fleck, und feine seltsame, dem Anschein nach fast eingeschüchterte, wenigstens starrsinnige Enthaltung alles eignen Angriffs. Herr Friedrich, obschon sein Verfahren auf guten Grunden beruhen mochte, fühlte dennoch zu leise, als daß er es nicht sogleich gegen die Forderung derer, die in diesem Augenblick über seine Chre entschieden, hatte aufopfern sollen; er trat mit einem mutigen Schritt aus dem, sich von Anfang herein gewählten Standpunkt, und der Art natürlicher Verschanzung, die sich um seinen Fuftritt gebildet hatte, hervor, über das Baupt seines Gegners, dessen Kräfte schon zu sinken anfingen, mehrere derbe und ungeschwächte Streiche, die derselbe jedoch unter geschickten Seitenbewegungen mit seinem Schild aufzufangen wußte, danieder schmetternd. schon in den ersten Momenten dieses dergestalt veränderten Kampfs, hatte Herr Friedrich ein Anglück, das die Ans wesenheit höherer, über den Kampf waltender Mächte nicht eben anzudeuten schien; er fturzte, den Juftritt in seinen Sporen verwidelnd, stolpernd abwärts, und während

er unter der Last des Belms und des Barnisches, die seine oberen Teile beschwerten, mit in dem Staub vorgestützter Sand, in die Kniee fant, ftieß ihm Graf Jacob der Rot= bart, nicht eben auf die edelmütigste und ritterlichste Weise, das Schwert in die dadurch bloßgegebene Seite. Friedrich sprang, mit einem Laut des augenblicklichen Schmerzes, von der Erde empor. Er drudte sich zwar den Belm in die Augen, und machte, das Antlitz rasch seinem Gegner wieder zuwendend, Anftalten, den Kampf fortzuseten: aber während er sich, mit vor Schmerz frummgebeugtem Leibe, auf seinen Degen stütte, und Dunkelheit seine Augen umfloß: stieß ihm der Graf seinen Flammberg noch zweimal, dicht unter dem Herzen, in die Bruft; worauf er, von seiner Ruftung umrasselt, zu Boden schmetterte, und Schwert und Schild neben sich niederfallen ließ. Der Graf setzte ihm, nachdem er die Waffen über die Seite geschleudert, unter einem dreifachen Tusch der Trompeten, den Fuß auf die Brust; und inzwischen alle Zuschauer, der Kaiser selbst an der Spitze, unter dumpfen Ausrufungen des Schredens und Mitleidens, von ihren Sigen aufftanden: sturzte sich Frau Belena, im Gefolge ihrer beiden Tochter, über ihren teuern, sich in Staub und Blut malzenden "O mein Friedrich!" rief sie, an seinem haupt jammernd niederknieend; während Frau Littegarde ohn= mächtig und besinnungslos, durch zwei häscher, von dem Boden des Gerustes, auf welchen sie herab gesunken war, aufgehoben und in ein Gefangnis getragen ward. "Und o die Verruchte", sette sie hinzu, "die Verworfene, die, das Bewußtsein der Schuld im Busen, hierher zu treten, und den Arm des treuften und edelmütigsten Freundes zu bewaffnen magt, um ihr ein Gottesurteil, in einem uns gerechten Zweikampf, zu erstreiten!" And damit hob sie den geliebten Sohn, inzwischen die Töchter ihn von seinem 310

Harnisch befreiten, wehklagend vom Boden auf, und suchte ihm das Blut, das aus seiner edlen Brust vordrang, zu stillen. Aber Häscher traten auf Besehl des Kaisers herbei, die auch ihn, als einen dem Seset Verfallenen, in Verswahrsam nahmen; man legte ihn, unter Beihülse einiger Ärzte, auf eine Bahre, und trug ihn, unter der Begleitung einer großen Volksmenge, gleichfalls in ein Sesängnis, wohin Frau Helena sedoch und ihre Töchter die Erlaubnis bekamen, ihm, bis an seinen Tod, an dem niemand zweiselte, solgen zu dürsen.

Es zeigte sich aber gar bald, daß herrn Friedrichs Wunden, so lebensgefährliche und zarte Teile sie auch berührten, durch eine besondere Fügung des himmels nicht tödlich waren; vielmehr konnten die Arzte, die man ihm zugeordnet hatte, schon wenige Tage darauf die bestimmte Versicherung an die Familie geben, daß er am Leben er= halten werden wurde, ja, daß er, bei der Starte feiner Natur, binnen wenigen Wochen, ohne irgend eine Verstümmlung an seinem Körper zu erleiden, wieder hergestellt sein würde. Sobald ihm seine Besinnung, deren ihn der Schmerz wahrend langer Zeit beraubte, wiederkehrte, war seine an die Mutter gerichtete Frage unaufhörlich: mas Frau Littegarde mache? Er konnte sich der Tranen nicht enthalten, wenn er sich dieselbe in der Ode des Gefanguisses, der entsetzlichsten Verzweiflung zum Raube hingegeben dachte, und forderte die Schwestern, indem er ihnen lieb= Losend das Kinn streichelte, auf, sie zu besuchen und sie 3u tröften. Frau Belena, über diese Außerung betroffen, bat ihn, diese Schändliche und Niederträchtige zu vergessen; sie meinte, daß das Verbrechen, dessen der Graf Jacob vor Gericht Erwähnung getan, und das nun durch den Ausgang des Zweikampfs ans Tageslicht gekommen, verziehen werden könne, nicht aber die Schamlosigkeit und

Frechheit, mit dem Bewußtsein dieser Schuld, ohne Rudsicht auf den edelften Freund, den sie dadurch ins Derderben sturze, das geheiligte Urteil Gottes, gleich einer Unschuldigen, für sich aufzurufen. "Ach, meine Mutter", sprach der Kämmerer, "wo ist der Sterbliche, und wäre die Weisheit aller Zeiten sein, der es wagen darf, den geheimnisvollen Spruch, den Gott in diesem Zweikampf getan hat, auszulegen!" "Wie?" rief Frau Helena: "blieb der Sinn dieses göttlichen Spruchs dir dunkel? haft du nicht, auf eine nur leider zu bestimmte und unzweideutige Weise, dem Schwert deines Gegners im Kampf unterlegen?" - "Sei es!" versette herr Friedrich: "auf einen Augenblick unterlag ich ihm. Aber ward ich durch den Grafen überwunden? Leb' ich nicht? Blühe ich nicht, wie unter dem hauch des himmels, wunderbar wieder empor, vielleicht in wenig Tagen schon mit der Kraft doppelt und dreifach ausgerüstet, den Kampf, in dem ich durch einen nichtigen Zufall gestört ward, von neuem wieder aufzunehmen?" - "Törichter Mensch!" rief die Mutter. "And weißt du nicht, daß ein Gesetz besteht, nach welchem ein Kampf, der einmal nach dem Ausspruch der Kampfrichter abgeschlossen ist, nicht wieder zur Ausfechtung derselben Sache vor den Schranken des göttlichen Gerichts aufgenommen werden darf?" - "Gleichviel!" versette der Kämmerer unwillig. "Was kümmern mich diese willkürlichen Gesetze der Menschen? Kann ein Kampf, der nicht bis an den Tod eines der beiden Kampfer forts geführt worden ist, nach jeder vernünftigen Schätzung der Verhältnisse für abgeschlossen gehalten werden? und dürfte ich nicht, falls mir ihn wieder aufzunehmen gestattet ware, hoffen, den Unfall, der mich betroffen, wieder herzustellen, und mir mit dem Schwert einen gang andern Spruch Gottes 3u erkämpfen, als den, der jett beschränkter und kur3= 312

sichtiger Weise dafür angenommen wird?" "Gleichwohl", entgegnete die Mutter bedendich, ufind diefe Gefetze, um welche du dich nicht zu bekummern vorgibst, die waltenden und herrschenden; sie üben, verständig oder nicht, die Kraft göttlicher Satzungen aus, und überliefern dich und sie, wie ein verabscheuungswürdiges Frevelpaar, der ganzen Strenge peinlichen Gerichtsbarkeit." - "Ach", rief Berr Friedrich; "das eben ist es, was mich Jammervollen in Verzweiflung sturzt! Der Stab ift, einer Überwiesenen gleich, über sie gebrochen; und ich, der ihre Tugend und Unschuld vor aller Welt erweisen wollte, bin es, der dies Elend über sie gebracht: ein heilloser Fehltritt in die Riemen meiner Sporen, durch den Gott mich vielleicht, ganz unabhängig von ihrer Sache, der Sünden meiner eignen Brust wegen, strafen wollte, gibt ihre blühenden Glieder der Flamme und ihr Andenken ewiger Schande preis!" - - Bei diesen Worten stieg ihm die Trane beißen mannlichen Schmerzes ins Auge; er Pehrte sich, indem er sein Tuch ergriff, der Wand zu, und Frau Helena und ihre Tochter knieten in stiller Rührung an seinem Bett nieder, und mischten, indem sie feine Band Pußten, ihre Tränen mit den seinigen. Inzwischen war der Turmwächter, mit Speisen fur ihn und die Seinigen, in sein Zimmer getreten, und da herr Friedrich ihn fragte, wie sich Frau Littegarde befinde: vernahm er in abgeriffenen und nachläffigen Worten desselben, daß sie auf einem Bündel Stroh liege, und noch seit dem Tage, da sie eingesetzt worden, kein Wort von sich gegeben habe. herr Friedrich ward durch diese Nachricht in die außerste Besorgnis gestürzt; er trug ihm auf, der Dame, zu ihrer Beruhigung, zu sagen, daß er, durch eine sonderbare Schidung des himmels, in seiner volligen Befferung begriffen sei, und bat sich von ihr die Erlaubnis aus, sie

nach Wiederherftellung seiner Sesundheit, mit Genehmigung des Schloßvoigts, einmal in ihrem Gefängnis besuchen zu durfen. Doch die Antwort, die der Turmwächter von ihr, nach mehrmaligem Rütteln derselben am Arm, da sie wie eine Wahnsinnige, ohne zu hören und zu sehen, auf dem Stroh lag, empfangen zu haben vorgab, war: nein, sie wolle, solange sie auf Erden sei, keinen Menschen mehr sehen; — sa, man erfuhr, daß sie noch an demselben Tage dem Schloftvoigt, in einer eigenhandigen Zuschrift, befohlen hatte, niemanden, wer es auch sei, den Kammerer von Trota aber am allerwenigften, zu ihr zu laffen; dergeftalt, daß herr Friedrich, von der heftigsten Bekummernis über ihren Zustand getrieben, an einem Tage, an welchem er seine Kraft besonders lebhaft wiederkehren fühlte, mit Erlaubnis des Schloßvoigts aufbrach, und sich, ihrer Verzeihung gewiß, ohne bei ihr angemeldet worden zu sein, in Be= gleitung seiner Mutter und beiden Schwestern, nach ihrem Bimmer verfügte.

Aber wer beschreibt das Entsetzen der unglücklichen Litte= garde, als sie sich, bei dem an der Tür entstehenden Ge= rausch, mit halb offner Brust und aufgelöstem haar, von dem Stroh, das ihr untergeschüttet war, erhob und statt des Turmwächters, den sie erwartete, den Kämmerer, ihren edlen und vortrefflichen Freund, mit manchen Spuren der ausgestandenen Leiden, eine wehmütige und rührende Erscheinung, an Berthas und Kunigundens Arm bei sich eintreten sah. "Hinweg!" rief sie, indem sie sich mit dem Ausdruck der Verzweiflung rückwärts auf die Decken ihres Lagers zurückwarf, und die Hände vor ihr Antlitz drudte: "wenn dir ein Funken von Mitleid im Busen glimmt, hinweg!" — "Wie, meine teuerste Littegarde?" versetzte Herr Friedrich. Er stellte sich ihr, gestützt auf seine Mutter, zur Seite und neigte sich in unaussprech-314

licher Rührung über sie, um ihre Hand zu ergreifen. "Hinweg!" rief sie, mehrere Schritte weit auf Knieen vor íhm auf dem Stroh zurudbebend: "wenn ich nicht wahn= sinnig werden soll, so berühre mich nicht! Du bist mir ein Greuel; loderndes Feuer ist mir minder schrecklich, als du!" - "Ich dir ein Greuel?" versetzte Berr Friedrich betroffen. "Womit, meine edelműtige Littegarde, hat dein Friedrich diesen Empfang verdient?" — Bei diesen Worten setzte ihm Kunigunde, auf den Wink der Mutter, einen Stuhl hin, und lud ihn, schwach wie er war, ein, sich darauf zu setzen. "O Jesus!" rief jene, indem sie sich, in der entsetzlichsten Angft, das Antlitz gang auf den Boden gestreckt, vor ihm niederwarf: "räume das Zimmer, mein Geliebter, und verlaß mich! Ich umfasse in heißer Inbrunft deine Kniee, ich wasche deine Füße mit meinen Tranen, ich flehe dich, wie ein Wurm vor dir im Staube gekrummt, um die einzige Erbarmung an: raume, mein Berr und Gebieter, raume mir das Zimmer, raume es augenblicklich und verlaß mich!" - Berr Friedrich ftand durch und durch erschüttert vor ihr da. "Ift dir mein Anblick so unerfreulich, Littegarde?" fragte er, indem er ernst auf sie niederschaute. "Entsetzlich, unerträglich, vernichtend!" antwortete Littegarde, ihr Gesicht, mit ver= zweiflungsvoll vorgestützten Händen, ganz zwischen die Sohlen seiner Füße bergend. "Die Hölle, mit allen Schauern und Schrecknissen, ist sußer mir und anzuschauen lieblicher, als der Frühling deines mir in Huld und Liebe zugekehrten Angesichts!" - "Gott im himmel!" rief der Kämmerer; "was soll ich von dieser Zerknirschung deiner Seele denken? Sprach das Gottesurteil, Unglückliche, die Wahrheit, und bist du des Verbrechens, dessen dich der Graf vor Gericht geziehen hat, bift du dessen schuldig?" -- "Schuldig, überwiesen, verworfen, in Zeitlichkeit und Ewigkeit verdammt und verurteilt!" rief Littegarde, indem sie sich den Busen, wie eine Rasende, zerschlug: "Gott ist wahrhaftig und untruglich; geh, meine Sinne reißen, und meine Kraft bricht. Laß mich mit meinem Jammer und meiner Verzweiflung allein!" — Bei diesen Worten fiel herr Friedrich in Ohnmacht; und während Littegarde fich mit einem Schleier das haupt verhüllte, und sich, wie in ganzlicher Verabschiedung von der Welt, auf ihr Lager zurudlegte, sturzten Bertha und Kunigunde jammernd über ihren entseelten Bruder, um ihn wieder ins Leben zurud zu rufen. "O sei verflucht!" rief Frau Belena, da der Kämmerer wieder die Augen aufschlug: "verflucht 3u ewiger Reue diesseits des Grabes, und jenseits des= selben zu ewiger Verdammnis: nicht wegen der Schuld, die du jett eingestehst, sondern wegen der Unbarmherzigs keit und Unmenschlichkeit, sie eher nicht, als bis du meinen schuldlosen Sohn mit dir ins Verderben herabgerissen, ein= zugestehn! Ich Törin!" fuhr sie fort, indem sie sich ver= achtungsvoll von ihr abwandte, "hätte ich doch einem Wort, das mir, noch kurz vor Eröffnung des Gottes= gerichts, der Drior des hiesigen Augustiner Hosters an= vertraut, bei dem der Graf, in frommer Vorbereitung zu der entscheidenden Stunde, die ihm bevorftand, zur Beichte gewesen, Glauben geschenkt! Ihm hat er, auf die beilige Hostie, die Wahrhaftigkeit der Angabe, die er vor Ge= richt, in Bezug auf die Elende, niedergelegt, beschworen; die Sartenpforte hat er ihm bezeichnet, an welcher sie ihn, der Verabredung gemäß, beim Sinbruch der Nacht erwartet und empfangen, das Zimmer ihm, ein Seiten= gemach des unbewohnten Schlofturms, beschrieben, worin sie ihn, von den Wächtern unbemerkt, eingeführt, das Lager, von Polstern bequem und prächtig unter einem Thronhimmel aufgestapelt, worauf sie sich, in schamloser 316

Schwelgerei, heimlich mit ihm gebettet! Ein Sidschwur, in einer solchen Stunde getan, enthält keine Lüge: und hatte ich, Verblendete, meinem Sohn, auch nur noch in dem Augenblick des ausbrechenden Zweikampfs, eine Anzeige davon gemacht: so würde ich ihm die Augen geöffnet haben, und er vor dem Abgrund, an welchem er stand, 3urudgebebt sein. - Aber tomm!" rief Frau Belena, in= dem sie herrn Friedrich sanft umschloß, und ihm einen Kuß auf die Stirne drudte: "Entruftung, die sie der Worte würdigt, ehrt sie; unsern Ruden mag sie erschaun, und vernichtet durch die Vorwürfe, womit wir sie verschonen, verzweifeln!" - "Der Elende!" versette Litte= garde, indem sie sich gereizt durch diese Worte empor= richtete. Sie stützte ihr Haupt schmerzvoll auf ihre Kniee, und indem sie beiße Tranen auf ihr Tuch niederweinte, sprach sie: "Ich erinnere mich, daß meine Brüder und ich, drei Tage vor jener Nacht des heiligen Remigius, auf seinem Schlosse waren; er hatte, wie er oft zu tun pflegte, ein Fest mir zu Shren veranstaltet, und mein Dater, der den Reiz meiner aufblühenden Jugend gern gefeiert sah, mich bewogen, die Sinladung, in Begleitung meiner Bruder, anzunehmen. Spat, nach Beendigung des Tanzes, da ich mein Schlafzimmer besteige, sinde ich einen Zettel auf meinem Tisch liegen, der, von unbekannter Hand geschrieben und ohne Namensunterschrift, eine förmliche Liebeserklärung enthielt. Es traf sich, daß meine beiden Bruder grade wegen Verabredung unserer Abreise, die auf den kommenden Tag festgesetzt war, in dem Zimmer gegenwartig waren; und da ich keine Art des Geheimnisses vor ihnen zu haben gewohnt war, so zeigte ich ihnen, von sprachlosem Erstaunen ergriffen, den sonderbaren Fund, den ich soeben gemacht hatte. Diese, welche sogleich des Grafen hand erkannten, schäumten vor Wut, und der

ältere war willens, sich augenblicks mit dem Papier in sein Gemach zu verfügen; doch der jungere stellte ihm vor, wie bedenklich dieser Schritt sei, da der Graf die Klugheit gehabt, den Zettel nicht zu unterschreiben; worauf beide, in der tiefften Entwürdigung über eine so beleidigende Aufführung, sich noch in derselben Nacht mit mir in den Wagen setzten, und mit dem Entschluß, seine Burg nie wieder mit ihrer Gegenwart zu beehren, auf das Schloß ihres Vaters zurud Lehrten. — Dies ist die einzige Gemeinschaft", setzte sie hinzu, "die ich jemals mit diesem Nichtswürdigen und Niederträchtigen gehabt! "-"Wie?" sagte der Kämmerer, indem er ihr sein tränen= volles Gesicht zukehrte: "diese Worte waren Musik meinem Ohr! — Wiederhole sie mir!" sprach er nach einer Pause, indem er sich auf Knieen vor ihr niederließ, und seine Bande faltete: "Baft du mich, um jenes Clenden willen, nicht verraten, und bist du rein von der Schuld, deren er dich vor Gericht geziehen?" "Lieber!" flüfterte Littegarde, indem sie seine Band an ihre Lippen drudte. - "Bist du's?" rief der Kammerer: "bist du's?" — "Wie die Brust eines neugebornen Kindes, wie das Gewissen eines aus der Beichte kommenden Menschen, wie die Leiche einer, in der Sakristei, unter der Sinkleidung, verschiedenen Nonne!" - "O Gott, der Allmächtige!" rief Berr Friedrich, ihre Kniee umfassend: "habe Dank! Deine Worte geben mir das Leben wieder; der Tod schreckt mich nicht mehr, und die Ewigkeit, soeben noch wie ein Meer unabsehbaren Elends vor mir ausgebreitet, geht wieder, wie ein Reich voll tausend glänziger Sonnen, vor mir auf!" — "Du Unglücklicher", sagte Littegarde, indem sie sich zurück 30g: "wie kannst du dem, was dir mein Mund sagt, Glauben schenken?" - "Warum nicht?" fragte herr Friedrich glühend. — "Wahnsinniger! Rasender!" rief Littegarde; 318

"hat das geheiligte Urteil Gottes nicht gegen mich entschieden? Bast du dem Grafen nicht in jenem verhang= nisvollen Zweikampf unterlegen, und er nicht die Wahrs haftigkeit dessen, was er vor Gericht gegen mich anges bracht, ausgekämpft?" — "O meine teuerste Littegarde", rief der Kämmerer: "bewahre deine Sinne vor Verzweiflung! turme das Gefühl, das in deiner Bruft lebt, wie einen Felsen empor: halte dich daran und wanke nicht, und wenn Erd' und himmel unter dir und über dir zu Grunde gingen! Lag uns, von zwei Gedanken, die die Sinne verwirren, den verständlicheren und begreiflicheren denken, und ehe du dich schuldig glaubst, lieber glauben, daß ich in dem Zweikampf, den ich für dich gefochten, siegte! -Sott, herr meines Lebens", setzte er in diesem Augenblick hinzu, indem er seine Bande vor sein Antlit legte, "bewahre meine Seele selbst vor Verwirrung! Ich meine, so wahr ich selig werden will, vom Schwert meines Gegners nicht überwunden worden zu sein, da ich, schon unter den Staub seines Fußtritts hingeworfen, wieder ins Dasein erftanden bin. Wo liegt die Verpflichtung der hochsten göttlichen Weisheit, die Wahrheit, im Augenblick der glaubensvollen Anrufung selbst, anzuzeigen und auszusprechen? O Littegarde", beschloß er, indem er ihre hand zwischen die seinigen drudte: "im Leben laß uns auf den Tod, und im Tode auf die Ewigkeit hinaus feben, und des festen, unerschütterlichen Glaubens sein: deine 21n= schuld wird, und wird durch den Zweikampf, den ich für dich gefochten, zum heitern, hellen Licht der Sonne gebracht werden!" — Bei diesen Worten trat der Schloßvoigt ein; und da er Frau Helena, welche weinend an einem Tisch saß, erinnerte, daß so viele Gemutsbewegungen ihrem Sohne schädlich werden konnten: so kehrte Berr Friedrich, auf das Zureden der Seinigen, nicht ohne das

Bewußtsein, einigen Trost gegeben und empfangen 3u haben, wieder in sein Sefängnis zurud.

Inzwischen war, vor dem zu Basel von dem Kaiser eingesetzten Tribunal, gegen herrn Friedrich von Trota so= wohl, als seine Freundin, Frau Littegarde von Auerstein, die Klage wegen sundhaft angerufenen gottlichen Schieds= urteils eingeleitet, und beide, dem beftehenden Gefet ge= maß, verurteilt worden, auf dem Plat des Zweikampfs selbst, den schmählichen Tod der Flammen zu erleiden. Man schickte eine Deputation von Raten ab, um es den Gefangenen anzukundigen, und das Urteil wurde auch, gleich nach Wiederherstellung des Kammerers, an ihnen vollstreckt worden sein, wenn es des Kaisers geheime Absicht nicht gewesen mare, den Grafen Jacob den Rotbart, gegen den er eine Art von Mistrauen nicht unterdrücken Konnte, dabei gegenwärtig zu sehen. Aber dieser lag, auf eine in der Tat sonderbare und merkwürdige Weise, an der Beinen, dem Anschein nach unbedeutenden Wunde, die er, zu Anfang des Zweikampfs, von herrn Friedrich er= halten hatte, noch immer krank; ein außerst verderbter Zustand seiner Säfte verhinderte, von Tage zu Tage, und von Woche zu Woche, die heilung derselben, und die ganze Kunft der Arzte, die man nach und nach aus Schwaben und der Schweiz herbeirief, vermochte nicht, sie 3u schließen. Ja, ein ätzender, der ganzen damaligen Beil= lunft unbekannter Siter fraß, auf eine Prebsartige Weise, bis auf den Knochen herab im ganzen Syftem seiner hand um sich, dergestalt, daß man zum Entsetzen aller feiner Freunde genötigt gewesen war, ihm die ganze schadhafte Band, und späterhin, da auch hierdurch dem Siterfraß kein Ziel gesetzt ward, den Arm selbst abzunehmen. Aber auch dies, als eine Radikalkur gepriesene Beilmittel vergrößerte nur, wie man heut zu Tage leicht eingesehen 320

haben wurde, ftatt ihm abzuhelfen, das Übel; und die Ärzte, da sich sein ganzer Körper nach und nach in Citerung und Fäulnis auflöste, erklärten, daß keine Rettung für ihn sei, und er, noch vor Abschluß der laufenden Woche, sterben musse. Vergebens forderte ihn der Prior des Augustiner losters, der in dieser unerwarteten Wendung der Dinge die furchtbare Hand Gottes zu erblicken glaubte, auf, in Bezug auf den zwischen ihm und der Berzogin Regentin bestehenden Streit, die Wahrheit einzugestehen; der Graf nahm, durch und durch erschüttert, noch einmal das heilige Sakrament auf die Wahrhaftig= Peit seiner Aussage, und gab, unter allen Zeichen der ent= setzlichsten Angst, falls er Frau Littegarden verleumderischer Weise angeklagt hatte, seine Seele der ewigen Verdammnis preis. Nun hatte man, trot der Sittenlosigkeit seines Lebenswandels, doppelte Grunde, an die innerliche Red= lichkeit dieser Versicherung zu glauben: einmal, weil der Kranke in der Tat von einer gewissen Frommigkeit war, die einen falschen Sidschwur, in solchem Augenblick getan, nicht zu gestatten schien, und dann, weil sich aus einem Verhör, das über den Turmwächter des Schlosses derer von Breda angestellt worden war, welchen er, behufs eines heimlichen Sintritts in die Burg, bestochen zu haben vorgegeben hatte, bestimmt ergab, daß dieser Umstand ge= gründet, und der Graf wirklich, in der Nacht des heiligen Remigius, im Innern des Bredaschen Schlosses gewesen Demnach blieb dem Prior fast nichts übrig, als an eine Täuschung des Grafen selbst, durch eine dritte ihm unbekannte Person, zu glauben; und noch hatte der Unglückliche, der, bei der Nachricht von der wunderbaren Wiederherstellung des Kammerers, selbst auf diesen schrecklichen Gedanken geriet, das Ende seines Lebens nicht erreicht, als sich dieser Glaube schon zu seiner Verzweiflung K IV 21 321

vollkommen bestätigte. Man muß nämlich wissen, daß der Graf schon lange, ehe seine Begierde sich auf Frau Litte= garden stellte, mit Rosalien, ihrer Kammerzofe, auf einem nichtswürdigen Juß lebte; fast bei jedem Besuch, den ihre Herrschaft auf seinem Schlosse abstattete, pflegte er dies Madchen, welches ein leichtfertiges und sittenloses Geschöpf war, zur Nachtzeit auf sein Zimmer zu ziehen. Da nun Littegarde, bei dem letten Aufenthalt, den sie mit ihren Brudern auf seiner Burg nahm, jenen gartlichen Brief, worin er ihr seine Leidenschaft erklarte, von ihm empfing: so erwedte dies die Empfindlichkeit und Eifersucht dieses seit mehreren Monden schon von ihm vernachlässigten Madchens; sie ließ, bei der bald darauf erfolgten Abreise Littegardens, welche sie begleiten mußte, im Namen derselben einen Zettel an den Grafen gurud, worin sie ihm meldete, daß die Entrüftung ihrer Bruder über den Schritt, den er getan, ihr zwar keine unmittel= bare Zusammenkunft gestattete: ihn aber einlud, sie zu diesem Zweck, in der Nacht des heiligen Remigius, in den Gemächern ihrer väterlichen Burg zu besuchen. voll Freude über das Glud seiner Unternehmung, fertigte sogleich einen zweiten Brief an Littegarden ab, worin er ihr seine bestimmte Ankunft in der besagten Nacht meldete, und sie nur bat, ihm, zur Vermeidung aller Irrung, einen treuen Führer, der ihn nach ihren Zimmern geleiten konne, entgegen zu schiden; und da die Zofe, in jeder Art der Rante geubt, auf eine solche Anzeige rechnete, so gludte es ihr, dies Schreiben aufzufangen, und ihm in einer zweiten falschen Antwort zu sagen, daß sie ihn selbst an der Gartenpforte erwarten würde. Darauf, am Abend vor der verabredeten Nacht, bat sie sich unter dem Vorwand, daß ihre Schwester Prank sei, und daß sie dieselbe besuchen wolle, von Littegarden einen Arlaub aufs Land 322

aus; sie verließ auch, da sie denselben erhielt, wirklich, spät am Nachmittag, mit einem Bundel Wasche, den sie unter dem Arm trug, das Schloß, und begab sich, vor aller Augen, nach der Gegend, wo jene Frau wohnte, auf den Weg. Statt aber diese Reise zu vollenden, fand sie sich bei Sinbruch der Nacht, unter dem Vorgeben, daß ein Gewitter herangiebe, wieder auf der Burg ein, und mittelte sich, um ihre herrschaft, wie sie sagte, nicht zu stören, indem es ihre Absicht sei in der Frühe des kommenden Morgens ihre Wanderung anzutreten, ein Nachtlager in einem der leerstehenden Zimmer des verodeten und wenig besuchten Schlofturms aus. Der Graf, der sich bei dem Turmwächter durch Geld den Singang in die Burg 3u verschaffen mußte, und in der Stunde der Mitternacht, der Verabredung gemäß, von einer verschleierten Person an der Sartenpforte empfangen ward, ahndete, wie man leicht begreift, nichts von dem ihm gespielten Betrug; das Madchen drudte ihm flüchtig einen Kuß auf den Mund, und führte ihn, über mehrere Treppen und Gange des verodeten Seitenflügels, in eines der prachtigften Gemacher des Schlosses selbst, dessen Fenster vorher sorgsam von ihr verschlossen worden waren. hier, nachdem sie, seine hand haltend, auf geheimnisvolle Weise an den Türen umhergehorcht, und ihm, mit flusternder Stimme, unter dem Vorgeben, daß das Schlafzimmer des Bruders gang in der Nähe sei, Schweigen geboten hatte, ließ sie sich mit ihm auf dem zur Seite stehenden Ruhebette nieder; der Graf, durch ihre Geftalt und Bildung getäuscht, schwamm im Taumel des Vergnügens, in seinem Alter noch eine solche Eroberung gemacht zu haben; und als sie ihn beim ersten Dammerlicht des Morgens entließ, und ihm zum Andenken an die verflossene Nacht einen Ring, den Littegarde von ihrem Gemahl empfangen und den sie ihr am

Abend zuvor zu diesem Zweck entwendet hatte, an den Finger stedte, versprach er ihr, sobald er zu hause angelangt fein wurde, jum Gegengeschent einen anderen, der ihm am hochzeitstage von seiner verftorbenen Gemahlin verehrt worden war. Drei Tage darauf hielt er auch Wort, und schickte diesen Ring, den Rosalie wieder ge= schickt genug war aufzufangen, heimlich auf die Burg; ließ aber, mahrscheinlich aus Furcht, daß dies Abenteuer ihn zu weit führen könne, weiter nichts von sich hören, und wich, unter mancherlei Vorwänden, einer zweiten Zu= sammenkunft aus. Späterhin war das Mädchen eines Diebstahls wegen, wovon der Verdacht mit ziemlicher Gewißheit auf ihr ruhte, verabschiedet und in das haus ihrer Eltern, welche am Rhein wohnten, zurückgeschickt worden, und da, nach Verlauf von neun Monaten, die Folgen ihres ausschweifenden Lebens sichtbar wurden, und die Mutter sie mit großer Strenge verhörte, gab sie den Grafen Jacob den Rotbart, unter Entdedung der gangen geheimen Geschichte, die sie mit ihm gespielt hatte, als den Vater ihres Kindes an. Gludlicherweise hatte sie den Ring, der ihr von dem Grafen übersendet worden war, aus Furcht, für eine Diebin gehalten zu werden, nur sehr schüchtern zum Verkauf ausbieten konnen, auch in der Tat, seines großen Werts wegen, niemand gefunden, der ihn zu erstehen Lust gezeigt hatte: dergestalt, daß die Wahrhaftigkeit ihrer Aussage nicht in Zweifel gezogen werden konnte, und die Eltern, auf dies augenscheinliche Zeugnis geftütt, Hagbar, wegen Unterhaltung des Kindes, bei den Gerichten gegen den Grafen Jacob einkamen. Die Gerichte, welche von dem sonderbaren Rechtsstreit, der in Basel anhängig gemacht worden war, schon gehört hatten, beeilten sich, diese Entdedung, die fur den Ausgang desselben von der größten Wichtigkeit mar, zur 324

Kenntnis des Tribunals zu bringen; und da eben ein Ratsherr in öffentlichen Geschäften nach dieser Stadt absging, so gaben sie ihm, zur Auflösung des fürchterlichen Rätsels, das ganz Schwaben und die Schweiz beschäftigte, einen Brief mit der gerichtlichen Aussage des Mädchens, dem sie den Ring beifügten, für den Grafen Jacob den Rotbart mit.

Es war eben an dem zur Hinrichtung herrn Friedrichs und Littegardens bestimmten Tage, welche der Kaiser, unbekannt mit den Zweifeln, die sich in der Bruft des Grafen selbst erhoben hatten, nicht mehr aufschieben zu dürfen glaubte, als der Ratsherr zu dem Kranken, der sich in jammervoller Verzweiflung auf seinem Lager wälzte, mit diesem Schreiben ins Zimmer trat. "Es ift genug!" rief dieser, da er den Brief überlesen, und den Ring emp= fangen hatte: "ich bin, das Licht der Sonne zu schauen, mude! Derschafft mir", wandte er sich zum Prior, "eine Bahre, und führt mich Clenden, deffen Kraft zu Staub versinkt, auf den Richtplatz hinaus: ich will nicht, ohne eine Tat der Gerechtigkeit verübt zu haben, fterben!" Der Prior, durch diesen Vorfall tief erschüttert, ließ ihn sogleich, wie er begehrte, durch vier Knechte auf ein Trag= gestell heben; und zugleich mit einer unermeklichen Menschenmenge, welche das Glodengelaut um den Scheiterhaufen, auf welchen herr Friedrich und Littegarde bereits fest= gebunden waren, versammelte, kam er, mit dem Unglücks lichen, der ein Kruzisix in der hand hielt, daselbst an. "Halt!" rief der Prior, indem er die Bahre, dem Altan des Kaisers gegenüber, niedersetzen ließ: "bevor ihr das Feuer an jenen Scheiterhaufen legt, vernehmt ein Wort, das euch der Mund dieses Sunders zu eröffnen hat!" -"Wie?" rief der Kaiser, indem er sich leichenblaß von seinem Sitz erhob, "bat das geheiligte Urteil Gottes nicht

für die Gerechtigkeit seiner Sache entschieden, und ift es, nach dem was vorgefallen, auch nur zu denken erlaubt, daß Littegarde an dem Frevel, dessen er sie geziehen, un= schuldig sei?" - Bei diesen Worten stieg er betroffen vom Altan herab; und mehr denn tausend Ritter, denen alles Volt, über Bante und Schranten berab, folgte, drängten sich um das Lager des Kranken zusammen. "Inschuldig", versette dieser, indem er sich, gestütt auf den Prior, halb darauf emporrichtete, "wie es der Spruch des höchsten Gottes, an jenem verhängnisvollen Tage, vor den Augen aller versammelten Bürger von Basel entschieden hat! Denn er, von drei Wunden, sede todlich, getroffen, blüht, wie ihr seht, in Kraft und Lebensfülle; indessen ein hieb von seiner hand, der kaum die außerste hülle meines Lebens zu berühren schien, in langsam fürchterlicher Fort= wirkung den Kern desselben selbst getroffen, und meine Kraft, wie der Sturmwind eine Siche, gefällt hat. Aber hier, falls ein Ungläubiger noch Zweifel nähren sollte, sind die Beweise: Rosalie, ihre Kammerzofe, war es, die mich in jener Nacht des heiligen Remigius empfing, während ich Elender, in der Verblendung meiner Sinne, sie selbst, die meine Antrage stets mit Verachtung zurude gewiesen hat, in meinen Armen zu halten meinte!" Kaiser stand, erstarrt wie zu Stein, bei diesen Worten da. Er schickte, indem er sich nach dem Scheiterhaufen um= Pehrte, einen Ritter ab, mit dem Befehl, selbst die Leiter 3u besteigen, und den Kammerer sowohl als die Dame, welche lettere bereits in den Armen ihrer Mutter in Ohnmacht lag, loszubinden und zu ihm heranzuführen. "Nun, jedes haar auf eurem haupt bewacht ein Engel!" rief er, da Littegarde, mit halb offner Bruft und entfesselten haaren, an der hand herrn Friedrichs, ihres Freundes, dessen Kniee selbst, unter dem Gefühl dieser wunderbaren 326

Rettung, wankten, durch den Kreis des in Shrfurcht und Erstaunen ausweichenden Volks, zu ihm herantrat. Er füßte beiden, die por ihm niederknieten, die Stirn; und nachdem er sich den hermelin, den seine Gemahlin trug, erbeten, und ihn Littegarden um die Schultern gehangt hatte, nahm er, vor den Augen aller versammelten Ritter, ihren Arm, in der Absicht, sie selbst in die Gemächer seines kaiserlichen Schlosses zu führen. Er wandte sich, während der Kammerer gleichfalls ftatt des Sünder leids, das ibn dedte, mit Federhut und ritterlichem Mantel geschmudt ward, gegen den auf der Bahre jammervoll sich wälzenden Grafen zurud, und von einem Gefühl des Mitleidens bewegt, da derselbe sich doch in den Zweikampf, der ihn zu Grunde gerichtet, nicht eben auf frevelhafte und gottesläfterliche Weise eingelassen hatte, fragte er den ihm zur Seite stehenden Argt: ob feine Rettung für den Unglud's lichen sei? - "Vergebens!" antwortete Jacob der Rotbart, indem er sich, unter schrecklichen Budungen, auf den Schoß seines Arztes stütte: "und ich habe den Tod, den ich erleide, verdient. Denn wißt, weil mich doch der Arm der weltlichen Gerechtigkeit nicht mehr ereilen wird, ich bin der Mörder meines Bruders, des edeln Herzogs Wilhelm von Breysach: der Bosewicht, der ihn mit dem Dfeil aus meiner Ruftkammer nieder warf, war fechs Wochen vorher, zu dieser Tat, die mir die Krone verschaffen sollte, von mir gedungen!" — Bei dieser Er-Marung sant er auf die Bahre gurud und hauchte seine schwarze Seele aus. "Ha, die Ahndung meines Gemahls, des Herzogs, selbst!" rief die an der Seite des Kaisers stehende Regentin, die sich gleichfalls vom Altan des Schlosses herab, im Gefolge der Kaiserin, auf den Schloß= plat begeben hatte: "mir noch im Augenblick des Todes, mit gebrochenen Worten, die ich gleichwohl damals nur

unvollkommen verstand, kund getan!" — Der Kaiser versette in Entrustung: "so soll der Arm der Gerechtigkeit noch deine Leiche ereilen! nehmt ihn", rief er, indem er sich umkehrte, den Häschern zu, "und übergebt ihn gleich, gerichtet wie er ift, den hentern: er moge, zur Brandmarkung seines Andenkens, auf jenem Scheiterhaufen verderben, auf welchem wir eben, um seinetwillen, im Begriff waren, zwei Unschuldige zu opfern!" Und damit, während die Leiche des Elenden, in rötlichen Flammen aufprasselnd, vom Hauche des Nordwindes in alle Lüfte verstreut und verweht ward, führte er Frau Littegarden, im Gefolge aller seiner Ritter, auf das Schloß. Er sette sie, durch einen kaiserlichen Schluß, wieder in ihr väterliches Erbe ein, von welchem die Bruder in ihrer unedelmutigen habsucht schon Besitz genommen hatten; und schon nach drei Wochen ward, auf dem Schlosse zu Breysach, die Hochzeit der beiden trefflichen Brautleute gefeiert, bei welcher die Herzogin Regentin, über die ganze Wendung, die die Sache genommen hatte, sehr erfreut, Littegarden einen großen Teil der Besitzungen des Grafen, die dem Gesetz versielen, zum Brautgeschenk machte. Der Kaiser aber hing Herrn Friedrich, nach der Trauung, eine Snadenkette um den Hals; und sobald er, nach Vollendung seiner Geschäfte mit der Schweiz, wieder in Worms angekommen war, ließ er in die Statuten des geheiligten göttlichen Zweikampfs, überall wo vorausgesett wird, daß die Schuld dadurch unmittelbar ans Tageslicht komme, die Worte einruden: "wenn es Gottes Wille ist".

Kleine Schriften



## Der Frühzeit angehörig

\*\*\*\*

Aufsatz, den sichern Weg des Glücks zu finden, und ungestört, auch unter den größten Drangsalen des Lebens, ihn zu genießen!

An Rühle

Von Beinrich Kleift

Wir sehen die Großen dieser Erde im Besitze der Güter dieser Welt. Sie leben in herrlichkeit und Überfluß, die Schätze der Kunst und der Natur scheinen sich um sie und für sie zu versammeln, und darum nennt man sie Günstelinge des Glücks. Aber der Unmut trübt ihre Blicke, der Schmerz bleicht ihre Wangen, der Kummer spricht aus allen ihren Zügen.

Dagegen sehen wir einen armen Tagelöhner, der im Schweiße seines Angesichts sein Brot erwirbt; Mangel und Armut umgeben ihn, sein ganzes Leben scheint ein ewiges Sorgen und Schaffen und Darben. Aber die Zufriedenheit blickt aus seinen Augen, die Freude lächelt auf seinem Antelig, Frohsinn und Vergessenheit umschweben die ganze Sestalt.

Was die Menschen also Slück und Unglück nennen, das sehn Sie wohl, mein Freund, ist es nicht immer; denn bei allen Begünstigungen des äußern Slückes haben wir Tränen in den Augen des erftern, und bei allen Vernachs lässigungen desselben, ein Lächeln auf dem Antlitz des ans dern gesehen.

Wenn also die Regel des Slückes sich nur so unsicher auf äußere Dinge gründet, wo wird es sich denn sicher und unwandelbar gründen? Ich glaube da, mein Freund, wo es auch nur einzig genossen und entbehrt wird, im Innern.

Irgendwo in der Schöpfung muß es sich grunden, der Inbegriff aller Dinge muß die Urfachen und die Beftandteile des Gludes enthalten, mein Freund, denn die Gott= heit wird die Sehnsucht nach Glud nicht tauschen, die sie selbst unauslöschlich in unsrer Seele erweckt hat, wird die Hoffnung nicht betrügen, durch welche sie unverkennbar auf ein für uns mögliches Glud hindeutet. Denn gludlich zu sein, das ift ja der erfte aller unsrer Wünsche, der laut und lebendig aus jeder Ader und jeder Nerve unsers Wesens spricht, der uns durch den ganzen Lauf unsers Lebens begleitet, der schon dunkel in dem erften kindischen Gedanken unfrer Seele lag und den wir deutlich als Greise mit in die Gruft nehmen werden. Und wo, mein Freund, kann dieser Wunsch erfüllt werden, wo kann das Gluck besser sich grunden, als da, wo auch die Werkzeuge seines Ge= nusses, unfre Sinne liegen, wohin die ganze Schöpfung sich bezieht, wo die Welt mit ihren unermeklichen Reizungen im Heinen sich wiederholt?

Da ist es ja auch allein nur unser Sigentum, es hangt von keinen äußeren Verhältnissen ab, kein Tyrann kann es uns rauben, kein Vösewicht kann es stören, wir tragen es mit in alle Weltteile umher.

Wenn das Glück nur allein von äußeren Umftänden, wenn es also vom Zufall abhinge, mein Freund, und wenn Sie mir auch davon tausend Beispiele aufführten, was mit 332

der Süte und Weisheit Sottes streitet, kann nicht wahr sein. Der Sottheit liegen die Menschen alle gleich nahe am Herzen, nur der bei weiten kleinste Teil ist indes der vom Schicksal begünstigte, für den größten wären also die Senüsse des Slücks auf immer verloren. Nein, mein Freund, so ungerecht kann Sott nicht sein, es muß ein Slück geben, das sich von den äußeren Umständen trennen läßt, alle Menschen haben sa gleiche Ansprüche darauf, für alle muß es also in gleichem Srade möglich sein.

Lassen Sie uns also das Glück nicht an äußere Umstände knüpfen, wo es immer nur wandelbar sein würde, wie die Stüze, auf welcher es ruht; lassen Sie es uns lieber als Belohnung und Ermunterung an die Tugend knüpfen, dann erscheint es in schönerer Sestalt und auf sicheren Boden. Diese Vorstellung scheint Ihnen in einzelnen Fällen und unter gewissen Umständen wahr, mein Freund, sie ist es in allen, und es freut mich in voraus, daß ich Sie das von überzeugen werde.

Wenn ich Ihnen so das Slück als Belohnung der Tugend aufstelle, so erscheint zunächst freilich das erste als Zweck und das andere nur als Mittel. Dabei fühle ich, daß in diesem Sinne die Tugend auch nicht in ihrem höchsten und erhabensten Beruf erscheint, ohne darum angeben zu können, wie dieses Verhältnis zu ändern sei. Es ist möglich, daß es das Sigentum einiger wenigen schönern Seelen ist, die Tugend allein um der Tugend selbst willen zu lieben, und zu üben. Aber mein herz sagt mir, daß die Erwartung und hoffnung auf ein menschliches Slück, und die Aussicht auf tugendhafte, wenn freilich nicht mehr ganz so reine Freuden, dennoch nicht strafbar und verbrecherisch sei. Wenn ein Sigennutz dabei zum Grunde liegt, so ist es der edelste, der sich denken läßt, denn es ist der Sigennutz der Tuzgend selbst.

Und dann, mein Freund, dienen und unterstüßen sich doch diese beiden Sottheiten so wechselseitig, das Slück als Aufmunterung zur Tugend, die Tugend als Weg zum Slück, daß es dem Menschen wohl erlaubt sein kann, sie nebeneinander und ineinander zu denken. Es ist kein besserer Sporn zur Tugend möglich, als die Aussicht auf ein nahes Slück, und kein schönerer und edlerer Weg zum Slücke denkbar, als der Weg der Tugend.

Aber, mein Freund, er ist nicht allein der schönste und edelfte, - wir vergessen ja, was wir erweisen wollten, daß er der einzige ift. Scheuen Sie sich also um so weniger, die Tugend dafür zu halten, was sie ist, für die Führerin der Menschen auf dem Wege zum Glud. Ja mein Freund, die Tugend macht nur allein glücklich. Das was die Toren Glud nennen, ist kein Glud, es betaubt ihnen nur die Sehnsucht nach mahrem Glücke, es lehrt sie eigentlich nur ihres Unglücks vergessen. Folgen Sie dem Reichen und Geehrten nur in sein Kammerlein, wenn er Orden und Band an sein Bette hangt und sich einmal als Mensch erblickt. Folgen Sie ihm nur in die Sinsamkeit; das ist der Drüfftein des Glückes. Da werden Sie Tranen über bleiche Wangen rollen sehen, da werden Sie Seufzer sich aus der benagten Bruft emporheben horen. Nein, nein, mein Freund, die Tugend, und einzig allein nur die Tugend ift die Mutter des Gluds, und der Befte ift der Gludlichste.

Sie hören mich so viel und so lebhaft von der Tugend sprechen, und doch weiß ich, daß Sie mit diesem Worte nur einen dunkeln Sinn verknüpfen, Lieber, es geht mir wie Ihnen, wenn ich gleich so viel davon rede. Es erscheint mir nur wie ein Hohes, Erhabenes, Unnennbares, für das ich vergebens ein Wort suche, um es durch die Sprache, vergebens eine Sestalt, um es durch ein Vild auszudrücken.

Und dennoch strebe ich ihm mit der innigsten Innigkeit entgegen, als stünde es klar und deutlich vor meiner Seele. Alles was ich davon weiß, ist, daß es die unvollkommnen Vorstellungen, deren ich setzt nur fähig bin, gewiß auch enthalten wird; aber ich ahnde noch mehr, noch etwas Höheres, noch etwas Erhabeneres, und das ist es recht eigentlich, was ich nicht ausdrücken und formen kann.

Mich tröftet indes die Rückerinnerung dessen, um wieviel noch dunkeler, noch verworrener, als jetzt, in früheren
Zeiten der Begriff der Tugend in meiner Seele lag, und
wie nach und nach, seitdem ich denke, und an meiner Bildung arbeite, auch das Bild der Tugend für mich an Sestalt und Bildung gewonnen hat; daher hoffe und glaube
ich, daß so wie es sich in meiner Seele nach und nach mehr
aufklärt, auch dieses Bild sich in immer deutlicheren Umrissen mir darstellen, und semehr es an Wahrheit gewinnt,
meine Kräfte stärken und meinen Willen begeistern wird.

Wenn ich Ihnen mit einigen Zügen die undeutliche Vorstellung bezeichnen soll, die mich als Ideal der Tugend im Bilde eines Weisen umschwebt, so wurde ich nur die Eigenschaften, die ich hin und wieder bei einzeln Menschen zerstreut sinde und deren Anblick mich besonders rührt, 3. B. Edelmut, Menschenliebe, Standhaftigkeit, Bescheidens heit, Genügsamkeit etc. zusammentragen konnen; aber, Lieber, ein Gemalde wurde das immer nicht werden, ein Ratfel würde es Ihnen, wie mir, bleiben, dem immer das bedeutungsvolle Wort der Auflösung fehlt. Aber, es sei mit diesen wenigen Zügen genug, ich getraue mich, schon jetzt zu behaupten, daß wenn wir, bei der möglichst vollkommnen Ausbildung aller unfrer geiftigen Kräfte, auch diese benannten Sigenschaften einft fest in unser Innerstes grunden, ich sage, wenn wir bei der Bildung unsers Urteils, bei der Erhöhung unseres Scharfsinns durch Erfahrungen und

Studien aller Art, mit der Zeit die Grundsätze des Edels muts, der Gerechtigkeit, der Menschenliebe, der Stands haftigkeit, der Bescheidenheit, der Duldung, der Mäßigkeit, der Genügsamkeit u. s. w. unerschütterlich und unauslöschlich in unsern Herzen verpflanzen, unter diesen Umständen beschaupte ich, daß wir nie unglücklich sein werden.

Ich nenne nämlich Glück nur die vollen und überschwengs lichen Senüsse, die, — um es mit einem Zuge Ihnen dars zustellen — in dem erfreulichen Anschaun der moralischen Schönheit unseres eigenen Wesens liegen. Diese Senüsse, die Zufriedenheit unser selbst, das Bewußtsein guter hands lungen, das Sesühl unser durch alle Augenblicke unsers Lebens vielleicht gegen tausend Ansechtungen und Versführungen standhaft behaupteten Würde, sind fähig, unter allen äußern Umständen des Lebens, selbst unter den scheins bar traurigsten, ein sicheres tiefgefühltes und unzerstörbares Slück zu gründen.

Ich weiß es, Sie halten diese Art zu denken für ein künstliches, aber wohl glückliches Hülfsmittel, sich die trüben Wolken des Schicksals hinwegzuphilosophieren, und mitten unter Sturm und Donner sich Sonnenschein zu erträumen. Das ist nun freilich doppelt übel, daß Sie so schlecht von dieser himmlischen Kraft der Seele denken, einmal, weil Sie unendlich viel dadurch entbehren, und zweitens, weil es schwer, sa unmöglich ist, Sie besser davon denken zu machen. Aber ich wünsche zu Ihrem Slücke und hoffe, daß die Zeit und Ihr Herz Ihnen die Empsindung dessen, ganz so wahr und innig, schenken möge, wie sie mich in dem Augenblick sener Äußerung belebte.

Die höchste, nützlichste Wirkung, die Sie dieser Denkungsart, oder vielmehr, (denn das ist sie eigentlich) Empfindungsweise, zuschreiben, ist, daß sie vielleicht dazu diene, den Menschen unter der Last niederdrückender Schicksale vor 336 der Verzweiflung zu sichern; und Sie glauben, daß wenn auch wirklich Vernunft und Herz einen Menschen dahin bringen könnte, daß er selbst unter äußerlich unvorteilhaften Umständen sich glücklich fühlte, er doch immer in äußerzlich vorteilhaften Verhältnissen glücklicher sein müßte.

Dagegen, mein Freund, kann ich nichts anführen, weil es ein vergeblicher mißverstandner Streit sein würde. Das Slück, wovon ich sprach, hangt von keinen äußeren Umsständen ab, es begleitet den, der es besitzt, mit gleicher Stärke in alle Verhältnisse seines Lebens, und die Seslegenheit, es in Senüssen zu entwickeln, sindet sich in Kerkern so gut, wie auf Thronen.

Ja, mein Freund, selbst in Ketten und Banden, in die Nacht des sinstersten Kerkers gewiesen, — glauben und fühlen Sie nicht, daß es auch da überschwenglich entzückende Sefühle für den tugendhaften Weisen gibt? Ach es liegt in der Tugend eine geheime göttliche Kraft, die den Mensschen über sein Schicksal erhebt, in ihren Tränen reisen höhere Freuden, in ihrem Kummer selbst liegt ein neues Slück. Sie ist der Sonne gleich, die nie so göttlich schön den Horizont mit Flammenröte malt, als wenn die Nächte des Ungewitters sie umlagern.

Ach, mein Freund, ich suche und spähe umher nach Worten und Bildern, um Sie von dieser herrlichen bes glückenden Wahrheit zu überzeugen. Lassen Sie uns bei dem Bilde des unschuldig Sefesselten verweilen, — oder besser noch, blicken Sie einmal zweitausend Jahre in die Vergangenheit zurück, auf senen besten und edelsten der Menschen, der den Tod am Kreuze für die Menschheit starb, auf Christus. Er schlummerte unter seinen Mördern, er reichte seine hände freiwillig zum Binden dar, die teuern hände, deren Seschäfte nur Wohltun war, er fühlte sich sa doch frei, mehr als die Unmenschen, die ihn sesselten, KIV 22

seine Seele war so voll des Trostes, daß er dessen noch seinen Freunden mitteilen konnte, er vergab sterbend seinen Feinden, er lächelte liebreich seine Henker an, er sah dem furchtbar schrecklichen Tode ruhig und freudig entgegen, — ach die Unschuld wandelt sa heiter über sinkende Welten. In seiner Brust muß ein ganzer Himmel von Empfindungen gewohnet haben, denn "Unrecht leiden schmeichelt große Seelen".

Ich bin nun erschöpft, mein Freund, und was ich auch sagen könnte, würde matt und kraftlos neben diesem Vilde stehen. Daher will ich nun, mein lieber Freund, glauben, Sie überzeugt zu haben, daß die Tugend den Tugendhaften selbst im Unglück glücklich macht; und wenn ich über diesen Gegenstand noch etwas sagen soll, so wollen wir einmal jenes äußere Slück mit der Fackel der Wahrheit beleuchten, für dessen Reizungen Sie einen so lebhaften Sinn zu haben scheinen.

Nach dem Bilde des wahren innern Glücks zu urteilen, dessen Anblick uns soeben so lebhaft entzückt hat: verdient nun wohl Reichtum, Güter, Würden, und alle die zerzbrechlichen Geschenke des Zufalls, den Namen Glück? So arm an Nüancen ist doch unsre deutsche Sprache nicht, vielmehr sinde ich leicht ein paar Wörter, die das, was diese Güter bewirken, sehr passend und richtig ausdrücken, Vergnügen und Wohlbehagen. Um diese sehr angenehme Genüsse sind Fortunens Günstlinge freilich reicher als ihre Stieskinder, obgleich ihre vorzüglichsten Bestandteile in der Neuheit und Abwechselung liegen, und daher der Arme und Verlaßne auch nicht ganz davon ausgeschlossen ist.

Ja ich bin sogar geneigt zu glauben, daß in dieser Rücks sicht für ihn ein Vorteil über den Reichen und Geehrten möglich ist, indem dieser bei der zu häusigen Abwechselung leicht den Sinn zu genießen abstumpft oder wohl gar mit 338

der Abwechselung endlich ans Ende kommt und dann auf Leeren und Lücken stößt, indes der andere mit mäßigen Senüssen haushält, selten aber desto inniger den Reiz der Neuheit schmeckt, und mit seinen Abwechselungen nie ans Ende kommt, weil selbst in ihnen eine gewisse Einförmigekeit liegt.

Aber es sei, die Großen dieser Erde mogen den Vorzug vor den Geringen haben, zu schwelgen und zu praffen, alle Guter der Welt mogen sich ihren nach Vergnugen lechs zenden Sinnen darbieten, und sie mögen ihrer vorzugsweise genießen; nur, mein Freund, das Vorrecht gludlich zu sein, wollen wir ihnen nicht einraumen, mit Gold sollen sie den Kummer, wenn sie ihn verdienen, nicht aufwiegen konnen. Da waltet ein großes unerbittliches Gesetz über die ganze Menschheit, dem der Fürst wie der Bettler unterworfen ift. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Lafter die Strafe. Kein Gold besticht ein emportes Gewissen, und wenn der lafterhafte Fürft auch alle Blide und Mienen und Reden besticht, wenn er auch alle Kunste des Leichts sinns herbeiruft, wie Medea alle Wohlgerüche Arabiens, um den häßlichen Mordgeruch von ihren Händen 3u vertreiben — und wenn er auch Mahoms Paradies um sich versammelte, um sich zu zerstreun oder zu betäuben — ums sonst! 3hn qualt und angftigt sein Gewissen, wie den Ges ringsten seiner Untertanen.

Gegen dieses größte der Übel wollen wir uns schützen, mein Freund, dadurch schützen wir uns zugleich vor allen übrigen, und wenn wir bei der Sinnlichkeit unstrer Jugend uns nicht entbrechen können, neben den Genüssen des ersten und höchsten innern Glücks, uns auch die Genüsse des äußern zu wünschen, so lassen Sie uns wenigstens so bescheiden und begnügsam in diesen Wünschen sein wie es Schülern für die Weisheit ansteht.

Und nun, mein Freund, will ich Ihnen eine Lehre geben, von deren Wahrheit mein Seift zwar überzeugt ist, obzgleich mein Herz ihr unaufhörlich widerspricht. Diese Lehre ist, von den Wegen, die zwischen dem höchsten äußern Slück und Unglück liegen, grade nur auf der Mittelstraße zu wandern, und unste Wünsche nie auf die schwindlichen Höhen zu richten. So sehr ich jetzt noch die Mittelstraßen aller Art hasse, weil ein natürlich heftiger Trieb im Innern mich verführt, so ahnde ich dennoch, daß Zeit und Erfahrung mich einst davon überzeugen werden, daß sie dennoch die besten sein. Sine besonders wichtige Ursache, uns nur ein mäßiges äußeres Slück zu wünschen, ist, daß dieses sich wirklich am häusigsten in der Welt sindet, und wir daher am wenigsten fürchten dürsen, getäuscht zu werden.

Wie wenig beglückend der Standpunkt auf großen außerz ordentlichen höhen ist, habe ich recht innig auf dem Brocken empfunden. Lächeln Sie nicht, mein Freund, es waltet ein gleiches Gesetz über die moralische wie über die phyz sische Welt. Die Temperatur auf der höhe des Thrones ist so rauh, so empsindlich und der Natur des Menschen so wenig angemessen, wie der Sipfel des Blocksbergs, und die Aussicht von dem einen so wenig beglückend wie von dem andern, weil der Standpunkt auf beidem zu hoch, und das Schöne und Reizende um beides zu tief liegt.

Mit weit mehrerem Vergnügen gedenke ich dagegen der Aussicht auf der mittleren und mäßigen Höhe des Regensteins, wo kein trüber Schleier die Landschaft verdeckte, und der schöne Teppich im Sanzen, wie das unendlich Mannigfaltige desselben im Sinzelnen klar vor meinen Augen lag. Die Luft war mäßig, nicht warm und nicht kalt, grade so wie sie nötig ist, um frei und leicht zu atmen. Ich werde Ihnen doch die bildliche Vorstellung Homers 340

aufschreiben, die er sich von Glück und Anglück machte, ob ich Ihnen gleich schon einmal davon erzählt habe.

Im Vorhofe des Olymp, erzählt er, stünden zwei große Behältnisse, das eine mit Senuß, das andere mit Entzbehrung gefüllt. Wem die Götter, so spricht Homer, aus beiden Fässern mit gleichem Maße messen, der ist der Slüczlichste; wem sie ungleich messen, der ist unglücklich, doch am unglücklichsten der, dem sie nur allein aus einem Fasse zumessen.

Also entbehren und genießen, das wäre die Regel des äußeren Slücks, und der Weg, gleich weit entfernt von Reichtum und Armut, von Überfluß und Mangel, von Schimmer und Dunkelheit, die beglückende Mittelstraße, die wir wandern wollen.

Jett freilich wanken wir noch auf regellosen Bahnen umber, aber, mein Freund, das ist uns als Jünglinge zu verzeihen. Die innere Särung ineinander wirkender Kräfte, die uns in diesem Alter erfüllt, läßt keine Ruhe im Denken und Handeln zu. Wir kennen die Beschwörungsformel noch nicht, die Zeit allein führt sie mit sich, um die wunders bar ungleichartigen Gestalten, die in unserm Innern wühlen und durcheinander treiben, zu besänstigen und zu beruhigen. Und alle Jünglinge, die wir um und neben uns sehen, teilen sa mit uns dieses Schicksal. Alle ihre Schritte und Bewegungen scheinen nur die Wirkung eines unfühlbaren aber gewaltigen Stoßes zu sein, der sie unwiderstehlich mit sich fortreißt. Sie erscheinen mir wie Kometen, die in regelslosen Kreisen das Weltall durchschweisen, bis sie endlich eine Bahn und ein Gesetz der Bewegung sinden.

Bis dahin, mein Freund, wollen wir uns also aufs Warten und Hoffen legen, und nur wenigstens das zu erzhalten streben, was schon sett in unsrer Seele Sutes und Schones liegt. Besonders und aus mehr als dieser Rückz

sicht wird es gut für uns, und besonders für Sie sein, wenn wir die Hoffnung zu unfrer Göttin mählen, weil es scheint als ob uns der Genuß flieht.

Denn eine von beiden Gottinnen, Lieber, lachelt dem Menschen doch immer zu, dem Frohen der Genuß, dem Traurigen die Hoffnung. Auch scheint es, als ob die Summe der gludlichen und der ungludlichen Bufalle im ganzen für jeden Menschen gleich bleibe; wer dentt bei diefer Betrachtung nicht an jenen Tyrann von Syrakus, Polys Frates, den das Glud bei allen seinen Unternehmungen begleitete, den nie ein Wunsch, nie eine Hoffnung betrog, dem der Zufall sogar den Ring wiedergab, den er, um dem Unglud ein freiwilliges Opfer zu bringen, ins Meer geworfen hatte. So hatte die Schale seines Glud's sich tief gesentt; aber das Schicksal sette es dafür auch mit einem Schlage wieder ins Gleichgewicht und ließ ihn am Galgen sterben. - Oft verpraft indes ein Jüngling in ein paar Jugendsahren den Sludsvorrat seines ganzen Lebens, und darbt dann im Alter; und da Ihre Jugendsahre, mehr noch als die meinigen, so freudenleer verflossen sind, ob Sie gleich eine tiefgefühlte Sehnsucht nach Freude in sich tragen, so nahren und starten Sie die hoffnung auf schonere Zeiten, denn ich getraue mich, mit einiger, ja mit großer Gewißheit Ihnen eine frohe und freudenreiche Zukunft vorher zu fundigen. Deuten Sie nur, mein Freund, an unfre schonen und herrlichen Plane, an unfre Reisen! Wie vielen Genuß bieten sie uns dar, selbst den reichsten in den scheinbar ungunftigften Zufällen, wenigftens doch nach ihnen, durch die Erinnerung. Oder bliden Sie über die Vollendung unfrer Reisen bin, und seben Sie sich an, den an Kenntnissen bereicherten, an Berg und Geist durch Erfahrung und Tätigkeit gebildeten Mann. Denn Bildung muß der 3med unfrer Reise sein und wir muffen ihn erreichen, 342

oder der Entwurf ist so unsinnig wie die Ausführung uns geschickt.

Dann, mein Freund, wird die Erde unser Vaterland, und alle Menschen unsre Landsleute sein. Wir werden uns stellen und wenden können, wohin wir wollen, und immer glücklich sein. Ja wir werden unser Slück zum Teil in der Gründung des Slücks anderer sinden, und andere bilden, wie wir bisher selbst gebildet worden sind.

Wie viele Freuden gewährt nicht schon allein die wahre und richtige Wertschätzung der Dinge. Wie oft gründet sich das Unglück eines Menschen bloß darin, daß er den Dingen unmögliche Wirkungen zuschrieb, oder aus Vershältnissen falsche Resultate zog, und sich darinnen in seinen Erwartungen betrog. Wir werden uns seltner irren, mein Freund, wir durchschauen dann die Seheimnisse der physsischen wie der moralischen Welt, bis dahin, versteht sich, wo der ewige Schleier über sie waltet, und was wir bei dem Scharfblick unsres Seistes von der Natur erwarten, das leistet sie gewiß. Ja es ist im richtigen Sinne sogar möglich, das Schicksal selbst zu leiten, und wenn uns dann auch das große allgewaltige Rad einmal mit sich fortreißt, so verlieren wir doch nie das Sefühl unsrer selbst, nie das Bewußtsein unseres Wertes.

Selbst auf diesem Wege kann der Weise, wie jener Dichter sagt, honig aus jeder Blume saugen. Er kennt den großen Kreislauf der Dinge, und freut sich das her der Vernichtung wie des Segens, weil er weiß, daß in ihr wieder der Keim zu neuern und schöneren Bildungen liegt.

\*\*\*\*

Und nun, mein Freund, noch ein paar Worte über ein Übel, welches ich mit Mißvergnügen als Keim in Ihrer Seele zu entdecken glaube. Ohne, wie es scheint, gegründete, vielleicht Ihnen selbst unerklärbare Arsachen, ohne besonders üble Erfahrungen, sa vielleicht selbst ohne die Bekanntschaft eines einzigen durchaus bosen Menschen, scheint es, als ob Sie die Menschen hassen und scheuen.

Lieber, in Ihrem Alter ist das besonders übel, weil es die Verknupfung mit Menschen und die Unterstützung ders selben noch so sehr notig macht. Ich glaube nicht, mein Freund, daß diese Empfindung als Grundzug in Ihrer Seele liegt, weil sie die Hoffnung zu Ihrer vollkommnen Ausbildung, 3u welcher Ihre übrigen Anlagen doch berech= tigen, zerstören und Ihren Charakter unfehlbar entstellen würde. Daher glaube ich eher und lieber, worauf auch besonders Ihre Außerungen hinzudeuten scheinen, daß es eine von jenen fremdartigen Empfindungen ist, die eigent= lich keiner menschlichen Seele und besonders der Ihrigen nicht, eigentümlich sein sollte, und die Sie, von irgend einem Geiste der Sonderbarkeit und des Widerspruchs getrieben, und von einem an Ihnen unverkennbaren Trieb der Auszeichnung verführt, nur durch Kunft und Bemühung in Ihrer Seele verpflanzt haben.

Derpflanzungen, mein Freund, sind schon im allgemeinen Sinne nicht gut, weil sie immer die Schönheit des Sinzelnen und die Ordnung des Sanzen stören. Südfrüchte in Nordzländern zu verpflanzen, — das mag noch hingehen, der unfruchtbare himmelsstrich mag die unglücklichen Bewohner und ihren Singriff in die Ordnung der Dinge rechtfertigen; aber die kraftz und saftlosen verkrüppelten Erzeugnisse des Nordens in den üppigsten südlichen himmelstrich zu verzpflanzen, — Lieber, es dringt sich nur gleich die Frage auf, wozu? Also der mögliche Nuzen kann es nur rechtfertigen.

Was ich aber auch denke und sinne, mein Freund, nicht ein einziger Auten tritt vor meine Seele, wohl aber Heere von Übeln.

Ich weiß es und Sie haben es mir ja oft mitgeteilt, Sie fühlen in sich einen lebhaften Tätigkeitstrieb, Sie wünschen einst viel und im großen zu wirken. Das ist schön, mein Freund, und Ihres Seistes würdig, auch Ihr Wirkungszkreis wird sich sinden, und die relativen Begriffe von groß und klein wird die Zeit feststellen.

Aber ich stoße hier gleich auf einen gewaltigen Widersspruch, den ich nicht anders zu Ihrer Stre auflösen kann, als wenn ich die Empsindung des Menschenhasses geradezu aus Ihrer Seele wegstreiche. Denn wenn Sie wirken und schaffen wollen, wenn Sie Ihre Existenz für die Existenz andrer aufopfern und so Ihr Dasein gleichsam vertausendsachen wollen, Lieber, wenn Sie nur für andre sammeln, wenn Sie Kräfte, Zeit und Leben, nur für andre aufopfern wollen, — wem können Sie wohl dieses kostbare Opfer bringen, als dem, was Ihrem Herzen am teuersten ist, und am nächsten liegt?

Ja, mein Freund, Tätigkeit verlangt ein Opfer, ein Opfer verlangt Liebe, und so muß sich die Tätigkeit auf wahre innige Menschenliebe gründen, sie müßte denn eigennüßig sein, und nur für sich selbst schaffen wollen.

Ich möchte hier schließen, mein Freund, denn das, was ich Ihnen zur Bekämpfung des Menschenhasses, wenn Sie wirklich so unglücklich wären, ihn in Ihrer Brust zu verschließen, sagen könnte, wird mir, durch die Vorstellung dieser häßlichen abscheulichen Empfindung, so widrig, daß es mein ganzes Wesen empört. Menschenhaß! Ein Haß über ein ganzes Menschengeschlecht! O Gott! Ist es mögelich, daß ein Menschenherz weit genug für so viel Haß ist!

Und gibt es denn nichts Liebenswürdiges unter den Menschen mehr? Und gibt es keine Tugenden mehr unter ihnen, keine Gerechtigkeit, keine Wohltätigkeit, keine Bescheidenheit im Glücke, keine Größe und Standhaftigkeit

im Unglud? Sibt es denn keine redlichen Vater, keine zärtlichen Mütter, keine frommen Töchter mehr? Rührt Sie denn der Anblick eines frommen Dulders, eines ge= heimen Wohltäters nicht? Nicht der Anblick einer schönen leidenden Unschuld? Nicht der Anblick einer triumphieren= den Unschuld? Ach und wenn sich auch im ganzen Um= Preis der Erde nur ein einziger Tugendhafter fande, diefer einzige wiegt ja eine ganze Hölle von Bosewichtern auf, um dieses einzigen willen — kann man ja die ganze Menschheit nicht haffen. Nein, lieber Freund, es ftellt sich in unfrer gemeinen Lebensweise nur die Außenseite der Dinge dar, nur ftarte und heftige Wirkungen fesseln unsern Blid, die mäßigen entschlüpfen ihm in dem Tumult der Dinge. Wie mancher Vater darbt und forgt fur den Wohlstand seiner Kinder, wie manche Tochter betet und arbeitet für die armen und Franken Eltern, wie manches Opfer erzeugt und vollendet sich im stillen, wie manche wohltätige hand waltet im dunkeln. Aber das Sute und Edle gibt nur sanfte Eindrude, und doch liebt der Mensch die heftigen, er gefällt sich in der Bewunderung und Entzudung, und das Große und Angeheure ist es eben, worin die Menschen nicht stark sind. Und wenn es doch nur gerade das Große und Ungeheure ift, nach deffen Cindruden Sie sich am meisten sehnen, nun, mein Freund, auch für diese Genüsse läßt sich sorgen, auch dazu sindet sich Stoff in dem Umereis der Dinge. Ich rate Ihnen daher nochmals die Geschichte an, nicht als Studium, sondern als Lecture. Vielleicht ist die große Überschwemmung von Romanen, die, nach Ihrer eignen Mitteilung, auch Ihre Phantasie einst unter Wasser gesetzt hat (verzeihen Sie mir diesen unedlen Ausdrud), aber vielleicht ist diese zu häusige Lecture an der Empfindung des Menschenhasses schuld, die so ungleichartig und fremd neben Ihren andern Empfin= 346

dungen steht. Ein gutes leichtsinniges Herz hebt sich so gern in diese erdichteten Welten empor, der Anblick so vollkommner Ideale entzückt es, und fliegt dann einmal ein Blick über das Buch hinweg, so verschwindet die Zauberin, die magere Wirklichkeit umgibt es, und statt seiner Ideale grinset ihn ein Alltagsgesicht an. Wir beschäftigen uns dann mit Plänen zur Realisierung dieser Träumereien, und oft um so inniger, se weniger wir durch Handel und Wandel selbst dazu beitragen, wir sinden dann die Menschen zu unsgeschickt für unsern Sinn, und so erzeugt sich die erste Empsssindung der Sleichgültigkeit und Verachtung gegen sie.

Aber wie gang anders ift es mit der Geschichte, mein Freund! Sie ist die getreue Darftellung dessen, was sich zu allen Zeiten unter den Menschen zugetragen hat. Da hat keiner etwas hinzugesetzt, keiner etwas weggelassen, es finden sich keine phantastische Ideale, keine Dichtung, nichts als wahre trodine Geschichte. Und dennoch, mein Freund, finden sich darin schone herrliche Charaktergemälde großer erhabner Menschen, Menschen wie Sokrates und Christus, deren ganzer Lebenslauf Tugend war, Taten, wie des Leonidas, des Regulus, und alle die unzähligen griechischen und römischen, die alles, was die Phantasie möglicherweise nur erdichten kann, erreichen und übertreffen. Und da, mein Freund, konnen wir mahrhaft sehn, auf welche hohe der Mensch sich stellen, wie nah er an die Gottheit treten Kann! Das darf und soll Sie mit Bewunderung und Ent= zudung füllen, aber, mein Freund, es soll Sie aber auch mit Liebe für das Geschlecht erfüllen, deffen Stol3 Sie waren, mit Liebe zu der großen Gattung, zu der Sie ge= hören, und deren Wert Sie durch Ihre Erscheinung so unendlich erhöht und veredelt haben.

Vielleicht sehn Sie sich um in diesem Augenblick unter den Völkern der Erde, und suchen und vermissen einen Sokrates, Chriftus, Leonidas, Regulus etc. Irren Sie sich nicht, mein Freund! Alle diese Männer waren große, seltne Menschen, aber daß wir das wissen, daß sie so berühmt geworden sind, haben sie dem Zufall zu danken, der ihre Verhältnisse so glücklich stellte, daß die Schönheit ihres Wesens wie eine Sonne daraus hervorstieg.

Ohne den Melitus und ohne den Herodes würde Sokrates und Christus uns vielleicht unbekannt gesblieben, und doch nicht minder groß und erhaben gewesen sein. Wenn sich Ihnen also in diesem Zeitpunkt kein so bewundrungswürdiges Wesen ankündigt, — mein Freund, ich wünsche nur, daß Sie nicht etwa denken mögen, die Menschen sein von ihrer höhe herab gesunken, vielmehr es scheint ein Seset über die Menschheit zu walten, daß sie sich im allgemeinen zu allen Zeiten gleich bleibt, wie oft auch immer die Völker mit Sestalt und Form wechseln mögen.

Aus allen diesen Gründen, mein teurer Freund, versicheuchen Sie, wenn er wirklich in Ihrem Busen wohnt, den häßlich unglückseligen und, wie ich Sie überzeugt habe, selbst ungegründeten haß der Menschen. Liebe und Wohlswollen müssen nur den Plats darin einnehmen. Ach es ist ja so öde und traurig zu hassen und zu fürchten, und es ist so süß und so freudig zu lieben und zu trauen. Ja, wahrlich, mein Freund, es ist ohne Menschenliebe gewiß kein Slück möglich, und ein so liebloses Wesen wie ein Menschenfeind ist auch keines wahren Slückes wert.

Und dann noch Sines, Lieber, ist denn auch ohne Menschenliebe sene Bildung möglich, der wir mit allen unsern Kräften entgegenstreben? Alle Tugenden beziehn sich sa auf die Menschen, und sie sind nur Tugenden, insofern sie ihnen nüglich sind. Großmut, Bescheidenheit, Wohltätigkeit, bei allen diesen Tugenden fragt es sich, 348

gegen wen? und für wen? und wozu? Und immer dringt sich die Antwort auf, für die Menschen, und zu ihrem Nuten.

Besonders dienlich wird unsere entworfne Reise sein, um Ihnen die Menschen gewiß von einer recht liebens würdigen Seite zu zeigen. Tausend wohltätige Einflüsse erwarte und hoffe ich von ihr, aber besonders nur für Sie den ebenbenannten. Die Art unser Reise verschafft uns ein glückliches Verhältnis mit den Menschen. Sie erfüllen nur nicht gern, was man laut von ihnen verlangt, aber leisten desto lieber, was man schweigend von ihnen hofft.

Schon auf unster kleinen Harzwanderung haben wir häusig diese frohe Erfahrung gemacht. Wie oft, wenn wir ermüdet und erschöpft von der Reise in ein Haus traten, und den Nächsten um einen Trunk Wasser baten, wie oft reichten die ehrlichen Leute uns Bier oder Milch und weigerten sich Bezahlung anzunehmen. Oder sie ließen freiwillig Arbeit und Seschäft im Stiche, um uns Verirrte oft auf entsernte rechte Wege zu führen. Solche stillen Wünsche werden oft empfunden, ohne Seräusch und Anzspruch erfüllt, und mit händedrücken bezahlt, weil die gezselligen Tugenden gerade diesenigen sind, deren seder in Zeit der Not bedarf. Aber freilich, große Opfer darf und soll man auch nicht verlangen.

\*\*\*\*

Über die allmähliche Verfertigung der Sedanken beim Reden

An R. v. L.

Wenn du etwas wissen willst und es durch Meditation nicht sinden kannst, so rate ich dir, mein lieber, sinnreicher Freund, mit dem nächsten Bekannten, der dir aufstößt, darüber zu sprechen. Es braucht nicht eben ein scharfs denkender Kopf zu sein, auch meine ich es nicht so, als ob du ihn darum befragen solltest: nein! Dielmehr sollst du es ihm selber allererst erzählen. Ich sehe dich zwar große Augen machen, und mir antworten, man habe dir in frühern Jahren den Rat gegeben, von nichts zu sprechen, als nur von Dingen, die du bereits verstehft. Damals aber sprachst du mahrscheinlich mit dem Vorwitz, andere, ich will, daß du aus der verständigen Absicht sprecheft, dich zu belehren, und so konnten, für verschiedene Fälle verschieden, beide Klugheitsregeln vielleicht gut nebeneinander bestehen. Der Franzose sagt, l'appétit vient en mangeant, und dieser Erfahrungssatz bleibt mahr, wenn man ihn parodiert, und sagt, l'idée vient en parlant. Oft sitze ich an meinem Geschäftstisch über den Akten, und erforsche, in einer verwickelten Streitsache, den Gesichtspunkt, aus welchem sie wohl zu beurteilen sein möchte. Ich pflege dann gewöhnlich ins Licht zu sehen, als in den hellsten Dunkt, bei dem Bestreben, in welchem mein innerstes Wesen begriffen ist, sich aufzuklären. Oder ich suche, wenn mir eine algebraische Aufgabe vorkommt, den ersten Ansatz, die Gleichung, die die gegebenen Verhältnisse ausdrückt, und aus welcher sich die Auflösung nachher durch Rechnung leicht ergibt. Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche hinter mir sitt, und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht heraus gebracht haben wurde. Nicht, als ob sie es mir, im eigentlichen Sinne, sagte; denn sie kennt weder das Gesetzbuch, noch hat sie den Euler, oder den Kästner studiert. Auch nicht, als ob sie mich durch geschickte Fragen auf den Punkt hinführte, auf welchen es ankommt, wenn Schon dies lette häufig der Fall sein mag. Aber weil ich doch irgend eine duntle Vorstellung habe, die mit dem, 350

was ich suche, von fern her in einiger Verbindung steht, so pragt, wenn ich nur dreift damit den Anfang mache, das Semut, während die Rede fortschreitet, in der Not= wendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergeftalt, daß die Erkenntnis, zu meinem Erftaunen, mit der Deriode fertig ift. Ich mische unartikulierte Tone ein, ziehe die Verbindungswörter in die Länge, gebrauche auch wohl eine Apposition, wo sie nicht notig ware, und bes diene mich anderer, die Rede ausdehnender, Kunftgriffe, zur Fabrikation meiner Idee auf der Werkstätte der Vernunft, die gehörige Zeit zu gewinnen. Dabei ist mir nichts heilsamer, als eine Bewegung meiner Schwefter, als ob sie mich unterbrechen wollte; denn mein ohnehin schon ans geftrengtes Gemut wird durch diefen Versuch von außen, ihm die Rede, in deren Besitz es sich befindet, zu entreißen, nur noch mehr erregt, und in seiner Fähigkeit, wie ein großer General, wenn die Umftande drangen, noch um einen Grad höher gespannt. In diesem Sinne begreife ich. von welchem Augen Moliere seine Magd sein konnte; denn wenn er derselben, wie er vorgibt, ein Arteil zutraute, das das seinige berichten konnte, so ift dies eine Bescheiden= heit, an deren Dasein in seiner Bruft ich nicht glaube. Es liegt ein sonderbarer Quell der Begeisterung für dens jenigen, der spricht, in einem menschlichen Antlitz, das ihm gegenübersteht; und ein Blid, der uns einen halbausgedrudten Gedanten schon als begriffen ankundigt, schenkt uns oft den Ausdruck für die ganze andere Hälfte dess selben. Ich glaube, daß mancher großer Redner, in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wußte. was er sagen wurde. Aber die Aberzeugung, daß er die ihm nötige Gedankenfülle schon aus den Umftanden, und der daraus resultierenden Erregung seines Gemuts schöpfen

wurde, machte ihn dreift genug, den Anfang, auf gutes Glud bin, zu setzen. Mir fällt jener "Donnerkeil" des Mirabeau ein, mit welchem er den Zermonienmeister abfertigte, der nach Aufhebung der letten monarchischen Sitzung des Konigs am 23 ten Juni, in welcher dieser den Ständen auseinander zu gehen anbefohlen hatte, in den Sitzungssaal, in welchem die Stände noch verweilten, zus rudtehrte, und sie befragte, ob sie den Befehl des Konigs vernommen hätten? "Ja", antwortete Mirabeau, "wir haben des Königs Befehl vernommen" — ich bin gewiß, daß er, bei diesem humanen Anfang, noch nicht an die Bajonette dachte, mit welchen er schloß: "ja, mein Berr", wiederholte er, "wir haben ihn vernommen" — man sieht, daß er noch gar nicht recht weiß, was er will. "Doch was berechtigt Sie" — fuhr er fort, und nun plötzlich geht ihm ein Quell ungeheurer Vorstellungen auf — "uns hier Befehle anzudeuten? Wir sind die Repräsentanten der Nation." — Das war es was er brauchte! Nation gibt Befehle und empfängt keine" - um sich gleich auf den Sipfel der Vermeffenheit zu schwingen. "Und damit ich mich Ihnen ganz deutlich erkläre" - und erft jeto sindet er, was den ganzen Widerstand, zu welchem feine Seele gerüftet dafteht, ausdrückt: "fo fagen Sie Ihrem Könige, daß wir unfre Plätze anders nicht, als auf die Gewalt der Basonette verlassen werden." - Worauf er sich, selbst zufrieden, auf einen Stuhl niedersetzte. — Wenn man an den Zeremonienmeifter denkt, so kann man sich ihn bei diesem Auftritt nicht anders, als in einem völligen Geiftesbankerott vorftellen; nach einem ähnlichen Gefet, nach welchem in einem Körper, der von dem elektrischen Buftand Rull ift, wenn er in eines elektrisierten Körpers Atmosphäre kommt, plöglich die entgegengesette Clektrigität erwedt wird. Und wie in dem elektrisierten dadurch, nach

einer Wechselwirkung, der ihm inwohnende Clektrigitats= Grad wieder verftarkt wird, so ging unseres Redners Mut, bei der Vernichtung seines Gegners, zur verwegenften Begeisterung über. Vielleicht, daß es auf diese Art zulett das Zuden einer Oberlippe war, oder ein zweideutiges Spiel an der Manschette, was in Frankreich den Umfturz der Ordnung der Dinge bewirkte. Man lieft, daß Mirabeau, sobald der Zeremonienmeister sich entfernt hatte, aufstand, und vorschlug: 1) sich sogleich als Nationalversammlung, und 2) als unverletzlich, zu konstituieren. Denn dadurch, daß er sich, einer Kleistischen Flasche gleich, entladen hatte, war er nun wieder neutral geworden, und gab, von der Derwegenheit gurudgelehrt, ploglich der Furcht vor dem Chatelet, und der Vorsicht, Raum. - Dies ist eine merkwürdige Übereinstimmung zwischen den Erscheinungen der physischen und moralischen Welt, welche sich, wenn man sie verfolgen wollte, auch noch in den Nebenumftanden bewähren würde. Doch ich verlasse mein Gleichnis, und Lehre zur Sache zurud. Auch Lafontaine gibt, in seiner Fabel: les animaux malades de la peste, mo der Fuchs dem Löwen eine Apologie zu halten gezwungen ift, ohne 31 wissen, wo er den Stoff dazu hernehmen soll, ein mertwürdiges Beispiel von einer allmählichen Verfertigung des Gedankens aus einem in der Not hingesetten Anfang. Man kennt diese Fabel. Die Pest herrscht im Tierreich, der Lowe versammelt die Großen desselben, und eröffnet ihnen, daß dem himmel, wenn er befanftigt werden solle, ein Opfer fallen muffe. Viele Sunder seien im Volke, der Tod des größeften muffe die übrigen vom Untergang retten. Sie mochten ihm daher ihre Vergehungen aufrichtig bekennen. Er, fur fein Teil, geftehe, daß er, im Drange des Hungers, manchem Schafe den Garaus gemacht; auch dem hunde, wenn er ihm zu nahe gekommen; K IV 23 353

ja, es sei ihm in lederhaften Augenbliden zugestoßen, daß er den Schäfer gefressen. Wenn niemand sich größerer Schwachheiten schuldig gemacht habe, so sei er bereit zu fterben. "Sire", sagt der Juchs, der das Ungewitter von sich ableiten will, "Sie sind zu großműtig. Ihr edler Cifer führt Sie zu weit. Was ist es, ein Schaf erwürgen? Oder einen hund, diese nichtswürdige Beftie? Und: quant au berger«, fährt er fort, denn dies ist der haupt= punkt: »on peut dire«; obschon er noch nicht weiß, was? »qu'il méritoit tout mal«; auf gut Glück; und somit ist er verwidelt; Ȏtant«; eine schlechte Phrase, die ihm aber Beit verschafft: »de ces gens là«, und nun erst sindet er den Gedanken, der ihn aus der Not reift: »qui sur les animaux se font un chimérique empire«. Und jest be= weist er, daß der Esel, der blutdürstige! (der alle Kräuter auffrist), das zwedmäßigste Opfer sei, worauf alle über ihn herfallen, und ihn zerreißen. — Ein solches Reden ist ein wahrhaftes lautes Denken. Die Reihen der Vorstellungen und ihrer Bezeichnungen gehen neben einander fort, und die Gemütsakten, für eins und das andere, kongruseren. Die Sprache ift alsdann keine Fessel, etwa wie ein hemmschuh an dem Rade des Geistes, sondern wie ein zweites, mit ihm parallel fortlaufendes, Rad an seiner Achse. Etwas gang anderes ist es, wenn der Geist schon, vor aller Rede, mit dem Gedanken fertig ift. Denn dann muß er bei seiner bloßen Ausdrudung zurudbleiben, und dies Geschäft, weit entfernt ihn zu erregen, hat vielmehr keine andere Wirkung, als ihn von seiner Erregung ab-3uspannen. Wenn daher eine Vorstellung verworren aus= gedrückt wird, so folgt der Schluß noch gar nicht, daß sie auch verworren gedacht worden sei; vielmehr könnte es leicht sein, daß die verworrenst ausgedrückten grade am deutlichsten gedacht werden. Man sieht oft in einer Ge-

sellschaft, wo, durch ein lebhaftes Gespräch, eine kontis nuierliche Befruchtung der Gemüter mit Ideen im Werk ist, Leute, die sich, weil sie sich der Sprache nicht mächtig fühlen, sonst in der Regel zurückgezogen halten, plötzlich, mit einer zudenden Bewegung, aufflammen, die Sprache sich reißen und etwas Unverständliches zur Welt bringen. Ja, sie scheinen, wenn sie nun die Aufmerksams keit aller auf sich gezogen haben, durch ein verlegnes Ge= bardenspiel anzudeuten, daß sie selbst nicht mehr recht wissen, was sie haben sagen wollen. Es ift mahrscheinlich, daß diese Leute etwas recht Treffendes, und sehr deutlich, gedacht haben. Aber der plögliche Geschäftswechsel, der Übergang ihres Geiftes vom Denten zum Ausdruden, schlug die ganze Erregung desselben, die zur Fefthaltung des Gedankens notwendig, wie 3um hervorbringen, er= forderlich war, wieder nieder. In solchen Fällen ift es um so unerläßlicher, daß uns die Sprache mit Leichtigkeit zur hand sei, um dassenige, was wir gleichzeitig gedacht haben, und doch nicht gleichzeitig von uns geben konnen, wenigstens so schnell, als möglich, auf einander folgen zu lassen. Und überhaupt wird seder, der, bei gleicher Deut= lichkeit, geschwinder als sein Gegner spricht, einen Vorteil über ihn haben, weil er gleichsam mehr Truppen als er ins Feld führt. Wie notwendig eine gewisse Erregung des Gemüts ift, auch selbst nur, um Vorstellungen, die wir schon gehabt haben, wieder zu erzeugen, sieht man oft, wenn offene, und unterrichtete Köpfe examiniert werden, und man ihnen, ohne vorhergegangene Sinleitung, Fragen vorlegt, wie diese: was ist der Staat? Oder: was ist das Sigentum? Oder dergleichen. Wenn diese jungen Leute sich in einer Gesellschaft befunden hatten, wo man sich vom Staat, oder vom Sigentum, schon eine Zeitlang unterhalten hatte, so würden sie vielleicht mit Leichtigkeit,

durch Vergleichung, Absonderung, und Zusammenfassung der Begriffe, die Definition gefunden haben. hier aber, wo diese Vorbereitung des Gemuts ganzlich fehlt, sieht man sie stocken, und nur ein unverständiger Examinator wird daraus schließen, daß sie nicht wissen. Denn nicht wir wissen, es ist allererft ein gewisser Zustand unfrer, welcher weiß. Nur gang gemeine Geister, Leute, die, was der Staat sei, gestern auswendig gelernt, und morgen schon wieder vergessen haben, werden hier mit der Antwort bei der Hand sein. Vielleicht gibt es überhaupt keine schlechtere Gelegenheit, sich von einer vorteilhaften Seite zu zeigen, als grade ein öffentliches Examen. Abgerechnet, daß es schon widerwärtig und das Zartgefühl verletzend ift, und daß es reizt, sich stetig zu zeigen, wenn solch ein gelehrter Roßkamm uns nach den Kenntnissen sieht, um uns, je nachdem es fünf oder sechs sind, zu laufen oder wieder abtreten zu lassen: es ist so schwer, auf ein menschliches Gemut zu spielen und ihm seinen eigentumlichen Laut abzuloden, es verstimmt sich so leicht unter ungeschidten Banden, daß selbst der geubteste Menschenkenner, der in der hebeammenkunft der Gedanken, wie Kant sie nennt, auf das Meisterhafteste bewandert ware, hier noch, wegen der Unbekanntschaft mit seinem Sechswöchner, Mißgriffe tun könnte. Was übrigens solchen jungen Leuten, auch selbst den unwissendsten noch, in den meisten Fällen ein gutes Zeugnis verschafft, ist der Umstand, daß die Ge= muter der Examinatoren, wenn die Prufung öffentlich ge= schieht, selbst zu sehr befangen sind, um ein freies Urteil fällen zu können. Denn nicht nur fühlen sie häufig die Unanständigkeit dieses ganzen Verfahrens: man wurde sich schon schämen, von jemandem, daß er seine Geldborfe vor uns ausschütte, zu fordern, viel weniger, seine Seele: sondern ihr eigener Verstand muß hier eine gefährliche 356

Musterung passieren, und sie mögen oft ihrem Sott danken, wenn sie selbst aus dem Examen gehen können, ohne sich Blößen, schmachvoller vielleicht, als der, eben von der Universität kommende, Jüngling, gegeben zu haben, den sie examinierten.

(Die Fortsetzung folgt.)

B. v. K.

# Für die "Germania"

\*\*\*\*

#### Cinleitung

Diese Zeitschrift soll der erste Atemzug der deutschen Freiheit sein. Sie soll alles aussprechen, was, während der drei letzten, unter dem Druck der Franzosen verseufzten Jahre, in den Brüften wackerer Deutschen, hat versschwiegen bleiben müssen: alle Besorgnis, alle Hoffnung, alles Slend und alles Slück.

Es bedurfte einer Zeit, wie die jetzige, um einem Blatt, wie das vorliegende ist, das Dasein zu geben. Solange noch keine Handlung des Staats geschehen war, mußte es sedem Deutschen, der seine Worte zu Rate hielt, ebenso voreilig, als nutzlos scheinen, zu seinen Mitbrüdern zu reden. Sine solche Stimme würde entweder völlig in der Wüste verhallt sein; oder — welches fast noch schlimmer gewesen wäre — die Semüter nur auf die höhen der Bezgeisterung erhoben haben, um sie, in dem zunächst darauf solgenden Augenblick, in eine desto tiesere Nacht der Sleichzgültigkeit und Hossnungslosigkeit versinken zu lassen.

Jetzt aber hat der Kaiser von Österreich, an der Spitze seines tapferen Heeres, den Kampf für seiner Untertanen Wohl und den noch großmütigeren, für das Heil des unterdrückten, und bisher noch wenig dankbaren, Deutschelands unternommen.

Der kasserliche Bruder, den er zum Herrn des Heers bestellte, hat die göttliche Krast, das Werk an sein Ziel hinauszuführen, auf eine erhabene und rührende Art, dars getan. Das Misgeschick, das ihn traf, trug er mit der Unbeugsamkeit der Helden, und ward, in dem entscheidenden Augenblick, da es zu siegen oder zu sterben galt, der Bezwinger des Unbezwungenen — ward es mit einer Bezscheidenheit, die dem Zeitalter, in welchem wir leben, fremd ist.

Jetzt, oder niemals, ist es Zeit, den Deutschen zu sagen, was sie ihrerseits zu tun haben, um der erhabenen Vormundschaft, die sich über sie eingesetzt hat, allererst würdig zu werden: und dieses Seschäft ist es, das wir, von der Lust, am Guten mitzuwirken, bewegt, in den Blättern der "Germania" haben übernehmen wollen.

Hoch, auf den Sipfel der Felsen, soll sie sich stellen und den Schlachtgesang herabdonnern ins Tal! Dich, o Vaterland, will sie singen; und deine Heiligkeit und Herrlichkeit; und welch ein Verderben seine Wogen auf dich heranwälzt! Sie will herabsteigen, wenn die Schlacht braust, und sich, mit hochrot glühenden Wangen, unter die Streitenden mischen, und ihren Mut beleben, und ihnen Ulnerschrockenheit und Ausdauer und des Todes Verzachtung ins Herz gießen; — und die Jungfrauen des Landes herbeirufen, wenn der Sieg ersochten ist, daß sie sich niederbeugen, über die, so gesunken sind, und ihnen das Blut aus der Wunde saugen. Möge seder, der sich bestimmt fühlt, dem Vaterlande auf diese Weise zu

(handschriftliches Bruchstud)

### Satirische Briefe

1.

Brief eines rheinbundischen Offiziers an seinen Freund

Auf meine Chre, mein vortrefflicher Freund, Sie irren Ich will ein Schelm sein, wenn die Schlacht von Jena, wie Sie zu glauben scheinen, meine politischen Grundsätze verändert hat. Lassen Sie uns wieder einmal, nach dem Beispiel des schonen Sommers von 1806, ein pas triotisches Konvivium veranstalten (bei Sala schlag ich vor; er hat frische Austern bekommen und sein Burgunder ift vom Besten): so sollen Sie sehen, daß ich noch ein ebenso enthusiastischer Anhänger der Deutschen bin, wie vormals. Zwar, der Schein, ich gestehe es, ist wider mich. Der Konig hat mich nach dem Frieden bei Tilsit, auf die Verwendung des Reichsmarschalls, Herzogs von Auerstädt, dem ich einige Dienfte zu leisten Gelegenheit hatte, zum Obriften avanciert. Man hat mir das Kreuz der Shrenlegion 3us geschickt, eine Auszeichnung, mit welchem ich, wie Sie selbst einsehen, öffentlich zu erscheinen, nicht unterlassen kann; ich würde den König, dem ich diene, auf eine zwecklose Weise, dadurch kompromittieren.

Aber was folgt daraus? Meinen Sie, daß diese Armsseligkeiten mich bestimmen werden, die große Sache, für die die Deutschen fechten, aus den Augen zu verlieren? Nimmermehr! Lassen Sie nur den Srzherzog Carl, der sett ins Reich vorgerückt ist, siegen, und die Deutschen, so wie er es von ihnen verlangt hat, en masse aufstehen; so sollen Sie sehen, wie ich mich alsdann entscheiden werde.

Muß man denn den Abschied nehmen, und zu den Fahnen der Österreicher übergehen, um dem Vaterlande, in diesem Augenblick, nützlich zu sein? Mit nichten! Sin 360

Deutscher, der es redlich meint, kann seinen Landsleuten, in dem Lager der Franzosen selbst, sa, in dem Hauptsquartier des Napoleon, die wichtigsten Dienste tun. Wie mancher kann der Requisition, an Fleisch oder Fourage, vorbeugen; wie manches Slend die Sinquartierung mildern?

Ich bin mit wahrer Freundschaft etc.

N. S.

Hierbei erfolgt, feucht, wie es eben der Kurier überbringt, das erfte Bülletin der französischen Armee. Was
sagen Sie dazu? Die österreichische Macht total pulverissiert,
alle Korps der Armee vernichtet, drei Erzherzöge tot auf
dem Plat! — Ein verwünschtes Schickfal! Ich wollte
schon vor . . zur Armee abgehn. Herr von Montesquiou
hat, wie ich höre, das Bülletin nunmehr anhero gebracht,
und ist dafür, von Sr. Majestät, mit einer Tabatiere,
schlecht gerechnet zweitausend Dukaten an Wert, beschenkt
worden. —

2.

\*\*\*\*

Brief eines jungen märkischen Landfräuleins an ihren Onkel

#### Teuerster Berr Ontel,

Die Regungen der kindlichen Pflicht, die mein Herz gegen Sie empfindet, bewegen mich, Ihnen die Meldung zu tun, daß ich mich am 8 ten d. von Verhältnissen, die ich nicht nennen kann, gedrängt, mit dem jungen Hrn. Lefat, Kapitän bei dem 9 ten französischen Oragonerregiment, der in unserm Hause zu P... einquartiert war, verlobt habe.

Ich weiß, gnädigster Onkel, wie Sie über diesen Schritt denken. Sie haben sich gegen die Verbindungen, die die Töchter des Landes, solange der Krieg fortwährt, mit den

Individuen des französischen Heers vollziehn, oftmals mit Heftigkeit und Vitterkeit erklärt. Ich will Ihnen hierin nicht ganz unrecht geben. Man braucht keine Römerin oder Spartanerin zu sein, um das Verletzende, das, allzemein betrachtet, darin liegen mag, zu empfinden. Diese Männer sind unsere Feinde; das Blut unserer Brüder und Verwandten klebt, um mich so auszudrücken, an ihren Röcken; und es heißt sich gewissermaßen, wie Sie sehr richtig bemerken, von den Seinigen lossagen, wenn man sich auf die Partei dersenigen herüberstellt, deren Bemühen ist, sie zu zertreten, und, auf alle ersinnliche Weise, zu verderben und zu vernichten.

Aber sind diese Männer, ich beschwöre Sie, sind sie die Urheber des unseligen Kriegs, der, in diesem Augenblick, zwischen Franzosen und Deutschen, entbrannt ist? Folgen sie nicht, der Bestimmung eines Soldaten getreu, einem blinden Gesetz der Notwendigkeit, ohne selbst oft die Ursach des Streits, für den sie die Waffen ergreisen, zu kennen? Ja, gibt es nicht einzelne unter ihnen, die den rasenden heereszug, mit welchem Napoleon von neuem das Deutsche Reich überschwemmt, verabscheuen, und die das arme Volk, auf dessen Ausplünderung und Untersochung es angesehen ist, aufs innigste bedauern und bemitleiden?

Vergeben Sie, mein teuerster und bester Oheim! Ich sehe die Röte des Unwillens auf Ihre Wangen treten! Sie glauben, ich weiß, Sie glauben an diese Sefühle nicht; Sie halten sie für die Ersindung einer satanischen List, um das Wohlwollen der armen Schlachtopfer, die sie zur Bankführen, gesangen zu nehmen. Ja diese Regung selbst, wenn sie vorhanden wäre, versöhnt Sie nicht. Sie halten den Ihrer doppelten Rache für würdig, der das Sesetz des göttlichen Willens anerkennt, und gleichwohl, auf eine so lästerliche und höhnische Weise, zu verletzen wagt.

Allein, wenn die Ansicht, die ich aufstellte, allerdings nicht gemacht ist, die Männer, die das Vaterland aberz mals verteidigen, zu entwaffnen, indem sie unmöglich, wenn es zum Handgemenge kömmt, sich auf die Frage einlassen können, wer von denen, die auf sie anrücken, schuldig ist, oder nicht: so verhält es sich doch, mein gnädigster Onkel, mit einem Mädchen anders; mit einem armen, schwachen Mädchen, auf dessen leicht betörte Sinne, in der Ruhe eines monatlangen Umgangs, alle Liebenswürdigkeiten der Geburt und der Erziehung einzuwirken Zeit sinden, und das, wie man leider weiß, auf die Vernunft nicht mehr hört, wenn das Herz sich bereits, für einen Gegenstand, entschieden hat.

Hier lege ich Ihnen ein Zeugnis bei, das Hr. v. Lefat sich, auf die Forderung meiner Mutter, von seinem Rezgimentschef zu verschaffen gewußt hat. Sie werden daraus ersehen, daß das, was uns ein Feldwebel von seinem Rezgiment von ihm sagte, nämlich daß er schon verheiratet sei, eine schändliche und niederträchtige Verleumdung war. Hr. v. Lefat ist selbst, vor einigen Tagen, in B... gezwesen, um das Attest, das die Dellaration vom Gegenteil enthält, formaliter von seinem Obristen aussertigen zu lassen.

Überhaupt muß ich Ihnen sagen, daß die niedrige Meinung, die man, hier in der ganzen Segend, von diesem jungen Manne hegt, mein herz auf das empfindlichste kränkt. Der Leidenschaft, die er für mich fühlt, und die ich, als wahrhaft zu erkennen, die entscheidendsten Sründe habe, wagt man die schändlichsten Absichten unterzulegen. Ja mein voreiliger Bruder geht so weit, mich zu verssichern, daß der Obrist, sein Regimentschef, gar nicht mehr in B... sei — und ich bitte Sie, der Sie sich in B... aufhalten, dem ersteren darüber, nach angestellter Untersuchung, die Zurechtweisung zu geben.

Ich leugne nicht, daß der Vorfall, der sich, vor einiger Zeit, zwischen ihm und der Kammerjungser meiner Mutter zutrug, einige Unruhe über seine sittliche Denkungsart zu erwecken, geschickt war. Abwesend, wie ich an diesem Tage von P... war, bin ich gänzlich außer Stand, über die Berichte dieses albernen und eingebildeten Seschöpfs zu urteilen. Aber die Beweise, die er mir, als ich zurückkam, und in Tränen auf mein Bette sank, von seiner ungeteilten Liebe gab, waren so eindringlich, daß ich die ganze Erzählung als eine elende Vision verwarf, und, von der innigsten Reue bewegt, das Band der She, von dem bis dahin noch nicht die Rede gewesen war, setzt allererst knüpfen zu müssen glaubte. — Wären sie es weniger gezwesen, und Ihre Laura noch frei und ruhig wie zuvor!

Kurz, mein teuerster, und bester Onkel, retten Sie mich! In acht Tagen soll, wenn es nach meinen Wünschen geht, die Vermählung sein.

Inzwischen wünscht Hr. v. Lefat, daß die Anstalten dazu, auf die meine gute Mutter bereits, in zärtlichen Augenzblicken, denkt, nicht eher auf entscheidende Weise gemacht werden, als bis Sie die Süte gehabt haben, ihm das Legat zu überantworten, das mir aus der Erbschaft meines Großzvaters bei dem Tode desselben zusiel, und Sie, als mein Vormund, bis heute gefälligst verwalteten. Da ich großzsährig bin, so wird diesem Wunsch nichts im Wege stehn, und indem ich es, mit meiner zärtlichsten Bitte, unterstüße, und auf die schleunige Erfüllung desselben antrage, indem sonst die unangenehmste Verzögerung davon die Folge sein würde, nenne ich mich mit der innigsten Hochzachtung und Liebe etc.

Schreiben eines Burgemeisters in einer Festung an einen Unterbeamten

Sr. Exzellenz, der Hr. Generalleutnant von F., Commens dant der hiefigen Garnison, haben sich auf die Nachricht, daß der Feind nur noch drei Meilen von der Festung stehe, auf das Rathaus verfügt, und daselbst, in Besgleitung eines starken Detaschements von Dragonern, dreistausend Pechkränze verlangt, um die Vorstädte, die das Glacis embarrassieren, daniederzubrennen.

Der Rat der Stadt, der, unter solchen Umständen, das Ruhmvolle dieses Entschlusses einsah, hat, nach Abführung einiger renitierender Mitglieder, die Sache in pleno erwogen, und, mit einer Majorität von drei gegen zwei Stimmen, wobei meine, wie gewöhnlich, für zwei galt, und Sr. Exzellenz die drei supplierten, die verlangten Pecheränze, ohne Bedenken, bewilligt.

Inzwischen ist nun die Frage, und wir geben Such auf, Such gutachtlich darüber auszulassen,

- 1) Wieviel an Pech und Schwefel, als den dazu gehőrigen Materialien, zur Fabrikation von dreitausend Pechkränzen erforderlich sind; und
- 2) ob die genannten Kombustibeln in der berechneten Menge, zur gehörigen Zeit, herbeizuschaffen sind? Unseres Wissens liegt ein großer Vorrat von Pech und Schwefel bei dem Kaufmann M... in der N... schen Vorstadt, P... sche Sasse, Num. 139.

Inzwischen ist dies ein, auf Bestellung der dänischen Regierung, aufgehäufter Vorrat, und wir besitzen bereits, in Relation, wie wir mit derselben stehen, den Auftrag, dem Kaufmann M... den Marktpreis davon mit dreiztausend fl. zuzufertigen.

Indem wir Euch nun, diesem Auftrage gemäß, die be-

sagte Summe, für den Kaufmann M... in guten Landes= papieren, demselben auch sechs Wägen oder mehr und Vässe, und was immer zur ungesäumten Abführung der Ingredienzen an den Hafenplatz erforderlich sein mag, be= willigen, beschließen wir zwar, von diesem Sigentum der dänischen Regierung, behufs einer Niederbrennung der Vorstädte, keine Notiz zu nehmen.

Indessen habt Ihr das gesamte Personale der unteren Polizeibeamten zusammen zu nehmen, und alle Sewölbe und Läden der Kaufe und Sewerksleute, die mit diesen Kombustibeln handeln oder sie verarbeiten, aufs strengste und eigensinnigste zu durchsuchen, damit, dem Entschluß Ir. Exzellenz gemäß, unverzüglich die Pechkränze versertigt, und, mit Debarrassierung des Slacis, versahren werden möge.

Nichts ist notwendiger, als, in diesem Augenblick der berannahenden Gefahr, alles aufzubieten, und fein Opfer 3u scheuen, das imftande ift, dem Staat diesen, für den Erfolg des Kriegs höchst wichtigen, Plat zu behaupten. Sr. Exzellenz haben ertlart, daß wenn ihr, auf dem Martt befindlicher, Pallast vor dem Glacis läge, sie denselben 3u= erft niederbrennen, und unter den Toren der Festung übernachten würden. Da nun unser sowohl, des Burgemeisters, als auch Euer, des Unterbeamten, Baus in dem angegebenen Fall sind, indem sie, von der Q . . . schen Vorstadt ber, mit ihren Garten und Nebengebauden, das Glacis beträchtlich embarraffieren: so wird es bloß von Euren Recherchen und von dem Bericht abhangen, den Ihr darüber abstatten werdet, ob wir den andern ein Beis spiel zu geben, und den Dechkranz zuerft auf die Giebel derselben zu werfen haben.

Sind in Gewogenheit etc.

Brief eines politischen Pescherű über einen Nürnberger Zeitungsartikel

Erlaube mir, Detter Pescheru, daß ich dir, in der verswirrten Sprache, die kurzlich ein Deutscher mich gelehrt hat, einen Artikel mitteile, der in einer Zeitung dieses Landes, wenn ich nicht irre, im "Nürnberger Korresponstenten", gestanden hat, und den ein Grönländer, der in Island auf einem Kasseehause war, hierhergebracht hat.

Der Zeitungsartikel ist folgenden sonderbaren Inhalts:

"Es sind nicht sowohl die Franzosen, welche die Freis heitsschlacht, die bei Regensburg gefochten ward, ents schieden haben, als vielmehr die Deutschen selbst.

Der tapfre Kronprinz von Bayern hat zuerst, an der Spitze der rheinbündischen Truppen, die Linien der Österreicher durchbrochen. Der Kaiser Napoleon hat ihn, am Abend der Schlacht, auf dem Wahlplatz umsarmt, und ihn den Helden der Deutschen genannt."

Ich versichere dich, Detter Pescherü, ich bin hinausz gegangen, auf den Sandhügel, wo die Sonne brennt, und habe meine Nase angesehen, stundenlang und wieder stundenz lang: ohne imstande gewesen zu sein, den Sinn dieses Zeitungsartikels zu erforschen. Er verwischt alles, was ich über die Vergangenheit zu wissen meine, dergestalt, daß mein Sedächtnis wie ein weißes Blatt aussieht, und die ganze Seschichte derselben von neuem darin angesrischt werden muß.

Sage mir also, ich bitte dich,

- 1) Ist es der Kaiser von Österreich, der das Deutsche Reich, im Jahre 1805, zertrümmert hat?
- 2) Ist er es, der den Buchhändler Palm erschießen ließ, weil er ein dreistes Wort, über diese Gewalttat, in Imslauf brachte?

- 3) Ift er es, der durch List und Ränke die deutschen Fürsten entzweite, um über die Entzweiten, nach der Regel des Casar, zu herrschen?
- 4) Ist er es, der den Kurfürsten von Hessen, ohne Kriegszerkarung, aus seinem Lande vertrieb, und einen Handlungszedommis wie heißt er schon? der ihm verwandt war, auf den Thron desselben setzte?
- 5) Ift er es, der den König von Preußen, den ersten Gründer seines Ruhms, in dem undankbarsten und unsgerechtesten Kriege, zu Boden geschlagen hat, und auch selbst, nach dem Frieden noch, mit seinem grimmigen Fuß auf dem Nacken desselben verweilte?
- 6) Ift es dagegen der Kaiser Napoleon, der, durch uns glückliche Feldzüge erschöpft, die deutsche Krone, auf das Machtwort seines Segners, niederzulegen gezwungen war?
- 7) Ift er es, der, mit zerrissenem Herzen, Preußen, den letzten Pfeiler Deutschlands, sinken sah, und, so zerstreut seine Heere auch waren, herbeigeeilt sein würde, ihn zu retten, wenn der Friede von Tilsit nicht abgeschlossen worden wäre?
- 8) Ift er es, der dem betrogenen Kurfürsten von Hessen, auf der Flucht aus seinen Staaten, einen Zufluchtsort in den seinigen vergönnt hat?
- 9) Ift er es endlich, der sich des Elends, unter welchem die Deutschen seufzen, erbarmt hat, und der nun, an der Spitze der ganzen Jugend, wie Anteus, der Sohn der Erde, von seinem Fall erstanden ist, um das Vaterland zu retten?

Detter Pescherü, vergib mir diese Fragen! Ein Europäer wird ohne Zweisel, wenn er den Artikel liest, wissen, was er davon zu halten hat. Einem Pescherü aber müssen, wie du selbst einsiehst, alle die Zweisel kommen, die ich dir vorgetragen habe.

Bekanntlich drücken wir mit dem Wort: Pescherű, alles

aus, was wir empfinden oder denken; drücken es mit einer Deutlichkeit aus, die den andern Sprachen der Welt fremd ist. Wenn wir 3. B. sagen wollen: es ist Tag, so sagen wir: Pescherü; wollen wir hingegen sagen: es ist Nacht, so sagen wir: Pescherü. Wollen wir ausdrücken: dieser Mann ist redlich, so sagen wir: Pescherü; wollen wir hingegen versichern: er ist ein Schelm, so sagen wir: Pescherü. Kurz, Pescherü drückt den Inbegriff aller Erscheinungen aus, und eben darum, weil es alles ausdrückt, auch sedes Einzelne.

Hätte doch der Nürnberger Zeitungsschreiber in der Sprache der Pescherüs geschrieben! Denn setze einmal, der Artikel lautete also: Pescherü; so würde dein Vetter, nicht einen Augenblick bei seinem Inhalt angestoßen sein. Er würde alsdann, mit völliger Bestimmtheit und Klarheit, also gelesen haben:

"Es sind nicht sowohl die Franzosen, welche die Schlacht, die das Deutsche Reich dem Napoleon überliefern sollte, gewonnen haben, als vielmehr die bemitleidenswürdigen Deutschen selbst. Der entartete Kronprinz von Bayern hat zuerst, an der Spize der rheinbündischen Truppen, die Linien der braven Österreicher,
ihrer Befreier durchbrochen. Sie sind der Held der
Deutschen! rief ihm der verschlagenste der Unterdrücker
zu; aber sein Herz sprach heimlich: ein Verräter bist
du; und wenn ich dich werde gebraucht haben, wirst du
abtreten."

K IV 24 369

## Lehrbuch der französischen Journalistik

### Cinleitung

\$ 1

Die Journalistik, überhaupt, ist die treuherzige und uns verfängliche Kunst, das Volk von dem zu unterrichten, was in der Welt vorfällt. Sie ist eine gänzliche Privatssache, und alle Zwecke der Regierung, sie mögen heißen, wie man wolle, sind ihr fremd. Wenn man die franzzösischen Journale mit Aufmerksamkeit liest, so sieht man, daß sie nach ganz eignen Grundsätzen abgefaßt worden, deren System man die französische Journalistik nennen kann. Wir wollen uns bemühen, den Entwurf dieses Systems, so, wie es etwa im geheimen Archiv zu Paris liegen mag, hier zu entfalten.

#### Erklärung

§ 2

Die französische Journalistik ist die Kunst, das Volk glauben zu machen, was die Regierung für gut sindet.

6 3

Sie ist bloße Sache der Regierung, und alle Sinmischung der Privatleute, bis selbst auf die Stellung vertraulicher Briefe, die die Tagesgeschichte betreffen, verboten.

\$ 4

Ihr Zweck ift, die Regierung, über allen Wechsel der Begebenheiten hinaus, sicherzustellen, und die Semüter, allen Lockungen des Augenblicks zum Trotz, in schweigens der Unterwürfigkeit unter das Joch derselben niederzuhalten.

Die zwei oberften Grundfage

6

Was das Volk nicht weiß, macht das Volk nicht heiß.

370

Was man dem Volk dreimal sagt, hält das Volk für wahr.

### Anmerkung

§ 7

Diese Grundsätze könnte man auch: Grundsätze des Talleyrand, nennen. Denn ob sie gleich nicht von ihm erstunden sind, so wenig, wie die mathematischen von dem Euklid: so ist er doch der erste, der sie, für ein bestimmtes und schlußgerechtes System, in Anwendung gebracht hat.

#### Aufgabe

\$ 8

Eine Verbindung von Journalen zu redigieren, welche 1) alles was in der Welt vorfällt, entstellen, und gleichwohl 2) ziemliches Vertrauen haben?

Lehrsatz zum Behuf der Auflösung Die Wahrheit sagen heißt allererst die Wahrheit ganz und nichts als die Wahrheit sagen.

## Auflösung

Also redigiere man zwei Blätter, deren eines niemals lügt, das andere aber die Wahrheit sagt: so wird die Aufgabe gelöst sein.

#### Beweis

Denn weil das eine niemals lügt, das andre aber die Wahrheit sagt, so wird die zweite Forderung erfüllt sein. Weil aber senes verschweigt, was wahr ist, und dieses hinzuset, was erlogen ist, so wird es auch, wie sedermann zugestehen wird, die erste sein. q. e. d.

## Erklärung

§ 9

Dassenige Blatt, welches niemals lügt, aber hin und wieder verschweigt was wahr ist, heiße der »Moniteur«,

und erscheine in offizieller Form; das andere, welches die Wahrheit sagt, aber zuweilen hinzutut, was erstunken und erlogen ist, heiße »Journal de l'Empire«, oder auch »Journal de Paris«, und erscheine in Form einer bloßen Privatunternehmung.

Einteilung der Journalistik

\$ 10

Die französische Journalistik zerfällt in die Lehre von der Verbreitung 1) wahrhaftiger, 2) falscher Nacherichten. Jede Art der Nachricht erfordert einen eignen Modus der Verbreitung, von welchem hier gehandelt werden soll.

Cap. 1

Von den wahrhaftigen Nachrichten

Art. 1

Von den guten

Lehrsatz

\$ 11

Das Wert lobt seinen Meister.

#### Beweis

Der Beweis für diesen Satz ist klar an sich. Er liegt in der Sonne, besonders wenn sie aufgeht; in den ägypstischen Pyramiden; in der Peterskirche; in der Madonna des Raphael; und in vielen andern herrlichen Werken der Sötter und Menschen.

### Anmerkung

§ 12

Wirklich und in der Tat: man möchte meinen, daß dieser Satz sich in der französischen Journalistik nicht sindet. Wer die Zeitungen aber mit Aufmerksamkeit gelesen hat, der wird gestehen, er sindet sich darin; daher wir ihn auch, dem System zu Gefallen, hier haben aufführen müssen.

#### Korollarium

\$ 13

Inzwischen gilt dieser Sat doch nur in völliger Strenge für den » Moniteur«, und auch für diesen nur bei guten Nachrichten von außerordentlichem und entscheidendem Wert. Bei guten Nachrichten von untergeordnetem Wert kann der » Moniteur« schon das Werk ein wenig loben, das » Journal de l'Empire« aber und das » Journal de Paris« mit vollen Backen in die Posaune stoßen.

Aufgabe

\$ 14

Dem Volk eine gute Nachricht vorzutragen?
Auflösung

Ift es 3. B. eine ganzliche Niederlage des Feindes, wobei derfelbe Kanonen, Bagage und Munition verloren hat und in die Morafte gesprengt worden ist: so sage man dies, und setze das Punktum dahinter (§ 11). Ift es ein bloßes Gesecht, wobei nicht viel herausgekommen ist: so setze man im » Moniteur« eine, im » Journal de l'Empire« drei Nullen an sede Zahl, und schicke die Blätter mit Kurieren in alle Welt (§ 13).

Anmerkung

\$ 15

Hierbei braucht man nicht notwendig zu lügen. Man braucht nur z. B. die Blessserten, die man auf dem Schlachtsfelde gefunden, auch unter den Sefangenen aufzuführen. Dadurch bekömmt man zwei Rubriken; und das Sewissen ist gerettet.

Art. 2

Von den Schlechten Nachrichten

Lehrsatz

\$ 16

Zeit gewonnen, alles gewonnen.

#### Anmerkung

#### \$ 17

Dieser Satz ift so klar, daß er, wie die Grundsätze, keines-Beweises bedarf, daher ihn der Kaiser der Franzosen auch unter die Grundsätze aufgenommen hat. Er führt, in natürlicher Ordnung, auch auf die Kunst, dem Volke schlechte Nachrichten zu verbergen, von welchem sogleich gehandelt werden soll.

#### Korollaríum

#### § 18

Inzwischen gilt auch dieser Satz nur, in völliger Strenge, für das » Journal de l'Empire « und für das » Journal de Paris «, und auch für diese nur, bei schlechten Nachrichten von der gefährlichen und verzweiselten Art. Schlechte Nachrichten, von erträglicher Art, kann der » Moniteur « gleich offenherzig gestehen: das » Journal de l'Empire « aber und das » Journal de Paris « tun, als ob nicht viel daran wäre.

### Aufgabe

#### § 19

Dem Volt eine Schlechte Nachricht zu verbergen?

#### Auflösung

Die Auflösung ist leicht. Es gilt für das Innere des Landes in allen Journalen Stillschweigen, einem Fisch gleich. Unterschlagung der Briefe, die davon handeln; Aufhaltung der Reisenden; Verbote, in Tabagien und Sasthäusern davon zu reden; und für das Ausland Konsiskation der Journale, welche gleichwohl davon zu handeln wagen; Arzretierung, Deportierung und Füselierung der Redaktoren; Ansetzung neuer Subjecte bei diesem Seschäst: alles mittelzbar entweder durch Requisition, oder unmittelbar durch Detaschements.

#### Anmerkung

\$ 20

Diese Auflösung ist, wie man sieht, nur eine bedingte; und früh oder spät kommt die Wahrheit ans Licht. Will man die Glaubwürdigkeit der Zeitungen nicht aussetzen, so muß es notwendig eine Kunst geben, dem Volk schlechte Nachrichten vorzutragen. Worauf wird diese Kunst sich stützen?

Lehrsatz

\$ 21

Der Teufel läßt keinen Schelmen im Stich.

Anmerkung

\$ 22

Auch dieser Satz ist so Kar, daß er nur erst verworren werden würde, wenn man ihn beweisen wollte, daher wir uns nicht weiter darauf einlassen, sondern sogleich zur Answendung schreiten wollen.

Aufgabe

§ 23

Dem Volk eine Schlechte Nachricht vorzutragen?

## Auflösung

Man schweige davon (§ 5), bis sich die Umstände gesändert haben (§ 15). Inzwischen unterhalte man das Volkmit guten Nachrichten; entweder mit wahrhaftigen, aus der Vergangenheit, oder auch mit gegenwärtigen, wenn sie vorhanden sind, als Schlacht von Marengo; von der Sessandtschaft des Persenschachs, und von der Ankunft des Levantischen Kaffees, oder in Ermangelung aller mit solchen, die erstunken und erlogen sind: sobald sich die Umstände geändert haben, welches niemals ausbleibt (§ 20), und irgend ein Vorteil, er sei groß oder klein, errungen worden

ist: gebe man (§ 14) eine pomphafte Ankundigung davon; und an ihren Schwanz hänge man die schlechte Nachricht an. q. e. dem.

### Anmerkung

\$ 24

Hierin ist eigentlich noch der Lehrsatz. enthalten: wenn man dem Kinde ein Licht zeigt, so weint es nicht, denn darauf stütt sich zum Teil das angegebene Verfahren. Nur der Kürze wegen, und weil er von selbst in die Augen springt, geschah es, daß wir denselben in abstracto nicht haben aufführen wollen.

#### Korollaríum

\$ 25

Sanz still zu schweigen, wie die Auflösung fordert, ist in vielen Fällen unmöglich; denn schon das Datum des Bülletins, wenn z. B. eine Schlacht verloren und das Hauptquartier zurückgegangen wäre, verrät dies Faktum. In diesem Fall antidatiere man entweder das Bülletin; oder aber singiere einen Drucksehler im Datum; oder endlich lasse das Datum ganz weg. Die Schuld kommt auf den Seger oder Korrektor.

\*\*\*\*

Katechismus der Deutschen abgefaßt nach dem Spanischen, zum Gebrauch für Kinder und Alte

In sechzehn Kapiteln

Erstes Kapitel Von Deutschland überhaupt

Frage. Sprich, Kind, wer bift du? Antwort. Ich bin ein Deutscher.

376

Fr. Ein Deutscher? Du scherzest. Du bist in Meißen geboren, und das Land, dem Meißen angehört, heißt Sachsen!

Antw. Ich bin in Meißen geboren und das Land, dem Meißen angehört, heißt Sachsen; aber mein Vaterland, das Land dem Sachsen angehört, ist Deutschland, und dein Sohn, mein Vater, ist ein Deutscher.

Fr. Du träumst! Ich kenne kein Land, dem Sachsen angehört, es müßte denn das rheinische Bundesland sein. Wo sind' ich es, dies Deutschland, von dem du sprichst, und wo liegt es?

Antw. Hier, mein Vater. — Verwirre mich nicht. Fr. Wo?

Antw. Auf der Karte.

Fr. Ja, auf der Karte! — Diese Karte ist vom Jahre 1805. — Weißt du nicht, was geschehn ist, im Jahr 1805, da der Friede von Preßburg abgeschlossen war?

Antw. Napoleon, der korsische Kaiser, hat es, nach dem Frieden, durch eine Sewalttat zertrümmert.

Fr. Nun? Und gleichwohl wäre es noch vorhanden? Antw. Gewiß! — Was fragst du mich doch.

Fr. Seit mann?

Antw. Seit Franz der Zweite, der alte Kaiser der Deutschen, wieder aufgestanden ist, um es herzustellen, und der tapfre Feldherr, den er bestellte, das Volk aufgerusen hat, sich an die heere, die er anführt, zur Befreiung des Landes, anzuschließen.

### Zweites Kapitel

Von der Liebe zum Vaterlande

Fr. Du liebst dein Vaterland, nicht wahr, mein Sohn? Antw. Ja, mein Vater; das tu ich.

Fr. Warum liebft du es?

Antw. Weil es mein Vaterland ist.

Fr. Du meinst, weil Gott es gesegnet hat mit vielen Früchten, weil viele schönen Werke der Kunst es schmücken, weil helden, Staatsmänner und Weise, deren Namen anzuführen kein Ende ist, es verherrlicht haben?

Antw. Nein, mein Vater; du verführft mich.

Fr. Ich verführte dich?

Antw. — Denn Rom und das ägyptische Delta sind, wie du mich gelehrt hast, mit Früchten und schönen Werken der Kunst, und allem, was groß und herrlich sein mag, weit mehr gesegnet, als Deutschland. Sleichwohl, wenn deines Sohnes Schicksal wollte, daß er darin leben sollte, würde er sich traurig fühlen, und es nimmermehr so lieb haben, wie setzt Deutschland.

Fr. Warum also liebst du Deutschland? Antw. Mein Vater, ich habe es dir schon gesagt! Fr. Du hättest es mir schon gesagt? Antw. Weil es mein Vaterland ist.

### Drittes Kapitel

Von der Zertrümmerung des Vaterlandes Fr. Was ist deinem Vaterlande jüngst widersahren? Antw. Napoleon, Kaiser der Franzosen, hat es, mitten im Frieden, zertrümmert, und mehrere Völker, die es bewohnen, untersocht.

Fr. Warum hat er dies getan?

Antw. Das weiß ich nicht.

Fr. Das weißt du nicht?

Antw. - Weil er ein bofer Geift ift.

Fr. Ich will dir sagen, mein Sohn: Napoleon behauptet, er sei von den Deutschen beleidigt worden.

Antw. Nein, mein Vater, das ist er nicht.

Fr. Warum nicht?

Antw. Die Deutschen haben ihn niemals beleidigt.

Fr. Kennst du die ganze Streitfrage, die dem Kriege, der entbrannt ist, zum Grunde liegt?

Antw. Nein, Leineswegs.

Fr. Warum nicht?

Antw. Weil sie zu weitläufig und umfassend ift.

Fr. Woraus also schließest du, daß die Sache, die die Deutschen führen, gerecht sei?

Antw. Weil Kaiser Franz von Österreich es verssichert hat.

Fr. Wo hat er dies versichert?

Antw. In dem, von seinem Bruder, dem Erzherzog Carl, an die Nation erlassenen Aufrus.

Fr. Also, wenn zwei Angaben vorhanden sind, die eine von Napoleon, dem Korsenkaiser, die andere von Franz, Kaiser von Österreich: welcher glaubst du?

Antw. Der Angabe Franzens, Kaisers von Österreich. Fr. Warum?

Antw. Weil er wahrhaftiger ift.

# Viertes Kapitel Vom Erzfeind

Fr. Wer sind deine Feinde, mein Sohn?

Antw. Napoleon, und so lange er ihr Kaiser ist, die Franzosen.

Fr. Ift sonst niemand, den du hassest?

Antw. Niemand, auf der ganzen Welt.

Fr. Gleichwohl, als du gestern aus der Schule kamst, bast du dich mit semand, wenn ich nicht irre, entzweit?

Antw. Ich, mein Vater? - Mit wem?

Fr. Mit deinem Bruder. Du haft es mir selbst erzählt.

Antw. Ja, mit meinem Bruder! Er hatte meinen Vogel nicht, wie ich ihm aufgetragen hatte, gefüttert.

Fr. Also ist dein Bruder, wenn er dies getan hat, dein Feind, nicht Napoleon, der Korse, noch die Franzosen, die er beherrscht?

Antw. Nicht doch, mein Vater! — Was sprichst du da? Fr. Was sich da spreche?

Antw. Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Fr. Wozu haben die Deutschen, die erwachsen sind, jett allein Zeit?

Antw. Das Reich, das zertrümmert ward, wieders berzustellen.

Fr. Und die Kinder?

Antw. Dafür 3u beten, daß es ihnen gelingen möge. Fr. Wenn das Reich wiederhergestellt ist: was magst du dann mit deinem Bruder, der deinen Vogel nicht fütterte, tun?

Antw. Ich werde ihn schelten; wenn ich es nicht vers gessen habe.

Fr. Noch besser aber ist es, weil er dein Bruder ist? Antw. Ihm zu verzeihn.

## Fünftes Kapitel

Von der Wiederherftellung Deutschlands

Fr. Aber sage mir, wenn ein fremder Eroberer ein Reich zertrümmert, mein Sohn: hat irgend semand, wer es auch sei, das Recht, es wiederherzustellen?

Antw. Ja, mein Vater; das dent' ich.

Fr. Wer hat ein solches Recht, sag' an?

Antw. Jedweder, dem Gott zwei Dinge gegeben hat: den guten Willen dazu und die Macht, es zu vollbringen.

Fr. Wahrhaftig? — Kannst du mir das wohl beweisen?

Antw. Nein, mein Vater; das erlass' mir.

Fr. So will ich es dir beweisen.

Antw. Das will ich dir erlassen, mein Vater. 380

Fr. Warum?

Antw. Weil es sich von selbst versteht.

Fr. Gut! — Wer nun ist es in Deutschland, der die Macht und den guten Willen und mithin auch das Recht hat, das Vaterland wiederherzustellen?

Antw. Franz der Zweite, der alte Kaiser der Deutschen.

## Sechstes Kapitel

Von dem Krieg Deutschlands gegen Frankreich Fr. Wer hat diesen Krieg angefangen, mein Sohn? Antw. Franz der Zweite, der alte Kaiser der Deutschen. Fr. In der Tat? — Warum glaubst du dies?

Antw. Weil er seinen Bruder, den Erzherzog Carl, ins Reich geschickt hat, mit seinen Heeren, und die Franzosen, da sie bei Regensburg standen, angegriffen hat.

Fr. Also, wenn ich mit Sewehr und Waffen neben dir stehe, den Augenblick erlauernd, um dich zu ermorden, und du, ehe ich es vollbracht habe, den Stock ergreisst, um mich zu Voden zu schlagen; so hast du den Streit anzgefangen?

Antw. Nicht doch, mein Vater; was sprach ich! Fr. Wer also hat den Krieg angefangen? Antw. Napoleon, Kaiser der Franzosen.

#### Siebentes Kapitel

Von der Bewunderung Napoleons

Fr. Was hältst du von Napoleon, dem Korsen, dem berühmtesten Kaiser der Franzosen?

Antw. Mein Vater, vergib, das haft du mich schon gefragt.

Fr. Das hab' ich dich schon gefragt? — Sage es noch einmal, mit den Worten, die ich dich gelehrt habe.

Antw. Für einen verabscheuungswürdigen Menschen;

für den Anfang alles Bösen und das Ende alles Suten; für einen Sünder, den anzuklagen, die Sprache der Menschen nicht hinreicht, und den Engeln einst, am jüngsten Tage, der Odem vergehen wird.

Fr. Sahst du ihn se?

Antw. Niemals, mein Vater.

Fr. Wie sollst du ihn dir vorstellen?

Antw. Als einen, der Hölle entstiegenen, Vatermörders geist, der herumschleicht, in dem Tempel der Natur, und an allen Säulen rüttelt, auf welchen er gebaut ist.

Fr. Wann hast du dies im stillen für dich wiederholt? Antw. Gestern abend, als ich 3u Bette ging, und heute morgen, als ich aufstand.

Fr. Und wann wirft du es wieder wiederholen?

Antw. Heute abend, wenn ich zu Bette gehe, und morgen früh, wenn ich aufstehe.

Fr. Sleichwohl, sagt man, soll er viel Tugenden bessitzen. Das Seschäft der Untersochung der Erde soll er mit List, Sewandtheit und Kühnheit vollziehn, und bessonders, an dem Tage der Schlacht, ein großer Feldsberr sein.

Antw. Ja, mein Vater; so sagt man.

Fr. Man sagt es nicht bloß; er ist es.

Antw. Auch gut; er ist es.

Fr. Meinft du nicht, daß er, um dieser Sigenschaften willen, Bewunderung und Verehrung verdiene?

Antw. Du scherzest, mein Vater.

Fr. Warum nicht?

Antw. Das wäre ebenso feig, als ob ich die Geschickelichkeit, die einem Menschen im Ringen beiwohnt, in dem Augenblick bewundern wollte, da er mich in den Kot wirst und mein Antlig mit Füßen tritt.

Fr. Wer also, unter den Deutschen, mag ihn bewundern? 382

Antw. Die obersten Feldherrn etwa, und die Kenner der Kunst.

Fr. Und auch diese, wann mögen sie es erst tun? Antw. Wenn er vernichtet ist.

## Achtes Kapitel

Von der Erziehung der Deutschen

Fr. Was mag die Vorsehung wohl damit, mein Sohn, daß sie die Deutschen so grimmig durch Napoleon, den Korsen, aus ihrer Ruhe aufgeschreckt hat, bezweckt haben?

Antw. Daß weiß ich nicht.

Fr. Das weißt du nicht?

Antw. Nein, mein Vater.

Fr. Ich auch nicht. Ich schieße nur, mit meinem Arteil, ins Blaue hinein. Treffe ich, so ist es gut; wo nicht, so ist an dem Schuß nichts verloren. — Tadelst du dies Anternehmen?

Antw. Keineswegs, mein Vater.

Fr. Vielleicht meinst du, die Deutschen befanden sich schon, wie die Sachen stehn, auf dem Sipfel aller Tugend, alles Heils und alles Ruhms?

Antw. Keineswegs, mein Vater.

Fr. Oder waren wenigstens auf gutem Wege, ihn zu erreichen?

Antw. Nein, mein Vater; das auch nicht.

Fr. Von welcher Unart habe ich dir zuweilen gesprochen?

Antw. Von einer Unart?

Fr. Ja; die dem lebenden Geschlecht antlebt.

Antw. Der Verstand der Deutschen, hast du mir gessagt, habe, durch einige scharfsinnigen Lehrer, einen Übersreiz bekommen; sie restektierten, wo sie empfinden oder handeln sollten, meinten, alles durch ihren With bewerks

stelligen zu können, und gaben nichts mehr auf die alte, geheimnisvolle Kraft der Herzen.

Fr. Findest du nicht, daß die Unart, die du mir beschreibst, zum Teil auch auf deinem Vater ruht, indem er dich katechisiert?

Antw. Ja, mein lieber Vater.

Fr. Woran hingen sie, mit unmäßiger und unedler Liebe? Antw. An Geld und Gut, trieben Handel und Wandel damit, daß ihnen der Schweiß, ordentlich des Mitleidens würdig, von der Stirn triefte, und meinten, ein ruhiges, gemächliches und sorgenfreies Leben sei alles, was sich in der Welt erringen ließe.

Fr. Warum also mag das Elend wohl, das in der Zeit ist, über sie gekommen, ihre Hütten zerstört und ihre Felder verheert worden sein?

Antw. Um ihnen diese Süter völlig verächtlich zu machen, und sie anzuregen, nach den höheren und höchsten, die Sott den Menschen beschert hat, hinanzustreben.

Fr. Und welches sind die höchsten Güter der Menschen? Antw. Gott, Vaterland, Kaiser, Freiheit, Liebe und Treue, Schönheit, Wissenschaft und Kunft.

# Neuntes Kapitel Eine Nabenfrage

Fr. Sage mir, mein Sohn, wohin kommt der, welcher liebt? In den himmel oder in die hölle?

Antw. In den himmel.

Fr. Und der, welcher haßt?

Antw. In die Hölle.

Fr. Aber dersenige, welcher weder liebt noch haßt: wohin kommt der?

Antw. Welcher weder liebt noch haßt?

Fr. Ja! — Haft du die schöne Fabel vergessen? 384 Antw. Nein, mein Vater.

Fr. Nun? Wohin kommt er?

Antw. Der tommt in die siebente, tiefste und unterste Bolle.

## Zehntes Kapitel

Von der Verfassung der Deutschen

Fr. Wer ift der herr der Deutschen?

Antw. Die Deutschen, haft du mich gelehrt, haben keinen herrn.

Fr. Die Deutschen hätten keinen herrn? Da hast du mich salsch verstanden. Dein eigner herr, 3. B., ist der König von Sachsen.

Antw. Der Konig von Sachsen?

Fr. Ja; der König von Sachsen!

Antw. Das war dieser edle Herr, mein Vater, als er noch dem Vaterlande diente. Er wird es auch wieder werden, so gewiß als er zu seiner Pflicht, die ihm besiehlt, sich dem Vaterlande zu weihen, zurücklehrt. Doch sett, da er sich, durch schlechte und bestochene Ratgeber versührt, den Feinden des Reichs verbunden hat, sett ist er es, für die Wackeren unter den Sachsen, nicht mehr, und dein Sohn, so weh es ihm tut, ist ihm keinen Sehorsam schuldig.

Fr. So sind die Sachsen ein unglückliches Volk. — Sind sie die einzigen, oder gibt es noch mehrere Völker in Deutschland, die keinen Herrn haben?

Antw. Noch viele, mein lieber Vater.

wo sie sie immer treffen mögen, erschlagen.

Fr. hat er dies allen oder den einzelnen befohlen? Antw. Allen und den einzelnen.

Fr. Aber der einzelne, wenn er zu den Waffen griffe, würde oftmals nur in sein Verderben laufen?
K IV 25

Antw. Allerdings, mein Vater, das wird er.

Fr. Er muß also lieber warten, bis ein Haufen 3us sammengelaufen ist, um sich an diesen anzuschließen?

Antw. Nein, mein Vater.

Fr. Warum nicht?

Antw. Du scherzest, wenn du so fragst.

Fr. So rede!

Antw. Weil, wenn sedweder so dächte, gar kein haufen zusammenlaufen würde, an den man sich anschließen könnte.

Fr. Mithin — was ist die Pflicht jedes einzelnen?

Antw. Unmittelbar, auf das Gebot des Kaisers, 3u den Waffen zu greisen, den anderen, wie die hochherzigen Tiroler, ein Beispiel zu geben, und die Franzosen, wo sie angetroffen werden mögen, zu erschlagen.

# Dreizehntes Kapitel Von den freiwilligen Beiträgen

Fr. Wen Gott mit Gütern gesegnet hat, was muß der noch außerdem für den Fortgang des Krieges, der geführt wird, tun?

Antw. Er muß, was er entbehren kann, jur Beftreistung seiner Kosten hergeben?

Fr. Was kann der Mensch entbehren?

Antw. Alles, bis auf Wasser und Brot, das ihn ernährt, und ein Gewand, das ihn dect.

Fr. Wie viel Gründe kannst du anführen, um die Menschen, freiwillige Beiträge einzuliefern, zu bewegen?

Antw. Zwei: einen, der nicht viel einbringen wird, und einen, der die Führer des Kriegs reich machen muß, falls die Menschen nicht mit Blindheit geschlagen sind.

Fr. Welcher ist der, der nicht viel einbringen wird? Antw. Weil Geld und Gut, gegen das was damit erzungen werden soll, nichtswürdig sind.

Fr. Und welcher ist der, der die Führer des Krieges reich machen muß, falls die Menschen nicht mit Blindheit geschlagen sind?

Antw. Weil es die Franzosen doch wegnehmen.

## Vierzehntes Kapitel Von den obersten Staatsbeamten

Fr. Die Staatsbeamten, die dem Kaiser von Österreich, und den echten deutschen Fürsten, treu dienen, sindest du nicht, mein Sohn, daß sie einen gefährlichen Stand haben?

Antw. Allerdings, mein Vater.

Fr. Warum?

Antw. Weil, wenn der forsische Kaiser ins Land fame, er sie, um dieser Treue willen, bitter bestrafen würde.

Fr. Also ist es, für seden, der auf einer wichtigen Landesstelle steht, der Klugheit gemäß, sich zurückzuhalten, und sich nicht, mit Sifer, auf heftige Maßregeln, wenn sie ihm auch von der Regierung anbefohlen sein sollten, einzulassen.

Antw. Pfui doch, mein Vater; was sprichst du da! Fr. Was! — Nicht?

Antw. Das ware schandlich und niederträchtig.

Fr. Warum?

Antw. Weil ein solcher nicht mehr Staatsdiener seines Fürsten, sondern schon, als ob er in seinem Sold stünde, Staatsdiener des Korsenkaisers ist, und für seine Zwecke arbeitet.

## Funfzehntes Kapitel Dom Hochverrate

Fr. Was begeht dersenige, mein Sohn, der dem Aufsgebot, das der Erzherzog Carl an die Nation erlassen hat, nicht gehorcht, oder wohl gar, durch Wort und Tat, zu widerstreben wagt?

Antw. Sinen Hochverrat, mein Vater.

Fr. Warum?

Antw. Weil er dem Polt, zu dem er gehört, verderbelich ift.

Fr. Was hat dersenige zu tun, den das Unglück unter die verräterischen Fahnen geführt hat, die, den Franzosen verbunden, der Untersochung des Vaterlandes wehen?

Antw. Er muß seine Waffen schamrot wegwerfen, und 3u den Fahnen der Österreicher übergeben.

Fr. Wenn er dies nicht tut, und mit den Waffen in der hand ergriffen wird: was hat er verdient?

Antw. Den Tod, mein Vater.

Fr. Und was kann ihn einzig davor schützen?

Antw. Die Gnade Franzens, Kaisers von Öfterreich, des Vormunds, Retters und Wiederherstellers der Deutschen.

# Sechszehntes Kapitel Schluß

Fr. Aber sage mir, mein Sohn, wenn es dem hochs berzigen Kaiser von Österreich, der für die Freiheit Deutschslands die Waffen ergriff, nicht gelänge, das Vaterland zu befreien: würde er nicht den Fluch der Welt auf sich laden, den Kampf überhaupt unternommen zu haben?

Antw. Nein, mein Vater.

Fr. Warum nicht?

Antw. Weil Gott der oberfte Herr der heerscharen ist, und nicht der Kaiser, und es weder in seiner, noch in seines Bruders, des Erzherzog Carls Macht steht, die Schlachten so, wie sie es wohl wünschen mögen, zu geswinnen.

Fr. Gleichwohl ist, wenn der Zweck des Kriegs nicht erreicht wird, das Blut vieler tausend Menschen nutlos geflossen, die Städte verwüstet und das Land verheert worden. 388

Antw. Wenn gleich, mein Vater.

Fr. Was; wenn gleich! — Also auch, wenn alles untersginge, und kein Mensch, Weiber und Kinder mit eingestechnet, am Leben bliebe, würdest du den Kampf noch billigen?

Antw. Allerdings, mein Vater.

Fr. Warum?

Antw. Weil es Gott lieb ift, wenn Menschen, ihrer Freiheit wegen, fterben.

Fr. Was aber ist ihm ein Greuel? Antw. Wenn Maven leben.

\*\*\*\*

# Die Bedingung des Gärtners Eine Fabel

Ein Gartner sagte zu seinem herrn: "Deinem Dienst habe ich mich nur, innerhalb dieser hecken und Zaune, gewidmet. Wenn der Bach kommt, und deine Fruchtsbeete überschwemmt, so will ich, mit hacken und Spaten, aufbrechen, um ihm zu wehren.

Aber außerhalb dieses Bezirkes zu gehen, und, ehe der Strom noch einbricht, mit seinen Wogen zu kämpfen: das kannst du nicht von deinem Diener verlangen."

Der herr schwieg.

Und drei Frühlinge kamen, und verheerten, mit ihren Sewässern, das Land. Der Särtner triefte vor Schweiß, um dem Seriesel, das von allen Seiten eindrang, zu steuern: umsonst; der Segen des Jahrs, wenn ihm die Arbeit auch gelang, war verderbt und vernichtet.

Als der vierte kam, nahm er Haden und Spaten, und ging auf's Feld.

"Wohin?" fragte ihn sein herr.

"Auf das Feld", antwortete er, "wo das Übel ents springt. Hier türm' ich Wälle von Erde umsonst, um dem Strom, der brausend hereinbricht, zu wehren: an der Quelle kann ich ihn mit einem Fußtritt verstopfen."

Landwehren von Öfterreich! Warum wollt ihr bloß, innerhalb eures Landes, fechten?

\*\*\*\*

Was gilt es in diesem Kriege?

Gilt es, was es gegolten hat sonft in den Kriegen, die geführt worden sind, auf dem Gebiete der unermeglichen Welt? Gilt es den Ruhm eines jungen und unternehmenden Fürsten, der, in dem Duft einer lieblichen Sommernacht, von Lorbeern geträumt hat? Oder Genugtuung für die Empfindlichkeit einer Favorite, deren Reize, vom Beherrscher des Reichs anerkannt, an fremden höfen in Zweifel gezogen worden sind? Gilt es einen Feldzug, der, jenem spanischen Erbfolgestreit gleich, wie ein Schachspiel gespielt wird; bei welchem kein Berz warmer schlägt, keine Leidenschaft das Gefühl schwellt, kein Muskel, vom Siftpfeil der Beleidigung getroffen, emporzudt? Gilt es, ins Feld zu ruden, von beiden Seiten, wenn der Lenz kommt, sich zu treffen mit flatternden Fahnen, und zu schlagen und entweder zu siegen, oder wieder in die Winter= quartiere einzuruden? Gilt es, eine Proving abzutreten, einen Anspruch auszufechten, oder eine Schuldforderung geltend zu machen, oder gilt es sonst irgend etwas, das nach dem Wert des Geldes auszumessen ift, heut besessen, morgen aufgegeben, und übermorgen wieder erworben werden fann?

Eine Gemeinschaft gilt es, deren Wurzeln tausendästig, einer Eiche gleich, in den Boden der Zeit eingreifen; 390

deren Wipfel, Tugend und Sittlichkeit überschattend, an den silbernen Saum der Wolken rührt; deren Dasein durch das Dritteil eines Erdalters geheiligt worden ift. Eine Gemeinschaft, die, unbekannt mit dem Geift der Berrichsucht und der Eroberung, des Daseins und der Duldung so würdig ift, wie irgend eine; die ihren Ruhm nicht ein= mal denken kann, sie mußte denn den Ruhm zugleich und das Beil aller übrigen denken, die den Erdkreis bewohnen; deren ausgelassenster und ungeheuerster Gedanke noch, von Dichtern und Weisen, auf Flügeln der Sinbildung erschwungen, Unterwerfung unter eine Weltregierung ift, die, in freier Wahl, von der Gesamtheit aller Bruder= nationen, gesetzt ware. Eine Gemeinschaft gilt es, deren Wahrhaftigkeit und Offenherzigkeit, gegen Freund und Feind gleich unerschütterlich geubt, bei dem Wit der Nachbarn zum Sprichwort geworden ist; die, über jeden Zweifel erhoben, dem Besitzer jenes echten Ringes gleich, diesenige ift, die die anderen am meisten lieben; deren Unschuld, selbst in dem Augenblick noch, da der Fremdling sie belächelt oder wohl gar verspottet, sein Gefühl geheimnisvoll ermedt: dergestalt, daß dersenige der zu ihr gehört, nur seinen Namen zu nennen braucht, um auch, in den entferntesten Teilen der Welt noch, Glauben zu sinden. Cine Gemeinschaft, die, weit entfernt, in ihrem Busen auch nur eine Regung von Abermut zu tragen, vielmehr, einem schonen Gemut gleich, bis auf den heutigen Tag, an ihre eigne Berrlichkeit nicht geglaubt hat; die herumgeflattert ift, unermudlich, einer Biene gleich, alles, was sie Vortreffliches fand, in sich aufzunehmen, gleich als ob nichts, von Ursprung herein Schones, in ihr selber ware; in deren Schoß gleichwohl (wenn es zu sagen erlaubt ift!) die Götter das Urbild der Menschheit reiner, als in irgend einer anderen, aufbewahrt hatten. Gine Gemeinschaft, die

dem Menschengeschlecht nichts, in dem Wechsel der Dienstleistungen, schuldig geblieben ist; die den Völkern, ihren Brudern und Nachbarn, fur jede Kunft des Friedens, welche sie von ihnen erhielt, eine andere zurückgab; eine Gemeinschaft, die, an dem Obelisten der Zeiten, stets unter den maderften und ruftigften tatig gemefen ift: ja, die den Grundstein desselben gelegt hat, und vielleicht den Schlußblod darauf zu setzen, bestimmt war. Gine Gemeinschaft gilt es, die den Leibnitz und Suttenberg geboren hat; in welcher ein Sueride den Luftereis wog, Tschirns hausen den Glang der Sonne lenkte und Keppler der Gestirne Bahn verzeichnete; eine Gemeinschaft, die große Namen, wie der Leng Blumen, aufzuweisen hat; die den Butten und Sidingen, Luther und Melanchthon, Joseph und Friedrich auferzog; in welcher Dürer und Cranach, die Verherrlicher der Tempel, gelebt, und Klopftock den Triumph des Erlosers gesungen hat. Sine Semeinschaft mithin gilt es, die dem ganzen Menschengeschlecht angehört; die die Wilden der Sudsee noch, wenn sie sie kennten, 3u beschützen herbeiströmen würden; eine Gemeinschaft, deren Dasein keine deutsche Bruft überleben, und die nur mit Blut, vor dem die Sonne verdunkelt, 3u Grabe gebracht werden soll.

#### Aus den

## "Berliner Abendblättern"

\*\*\*\*

## Gebet des Zoroaster

(Aus einer indischen Handschrift, von einem Reisenden in den Ruinen von Palmyra gefunden)

Sott, mein Vater im himmel! Du haft dem Menschen ein so freies, herrliches und uppiges Leben bestimmt. Kräfte unendlicher Art, göttliche und tierische, spielen in seiner Bruft gusammen, um ihn zum Konig der Erde gu machen. Gleichwohl, von unsichtbaren Geiftern überwältigt, liegt er, auf verwundernswürdige und unbegreifliche Weise, in Ketten und Banden; das Höchste, von Irrtum geblendet, läßt er zur Seite liegen, und wandelt, wie mit Blindheit geschlagen, unter Jammerlichkeiten und Nichtigs keiten umber. Ja, er gefällt sich in seinem Zuftand; und wenn die Vorwelt nicht ware und die gottlichen Lieder, die von ihr Kunde geben, so wurden wir gar nicht mehr ahnden, von welchen Sipfeln, o Berr! der Mensch um sich schauen kann. Nun läffest du es, von Zeit zu Zeit, niederfallen, wie Schuppen, von dem Auge eines deiner Knechte, den du dir erwählt, daß er die Torheiten und Irrtumer seiner Sattung überschaue; ihn rufteft du mit dem Köcher der Rede, daß er, furchtlos und liebreich, mitten unter sie trete, und sie mit Dfeilen, bald schärfer,

bald leiser, aus der wunderlichen Schlafsucht, in welcher sie befangen liegen, wede. Auch mich, o herr, hast du, in deiner Weisheit, mich wenig Würdigen, zu diesem Geschäft erkoren; und ich schide mich zu meinem Beruf an. Durchdringe mich gang, vom Scheitel zur Sohle, mit dem Gefühl des Clends, in welchem dies Zeitalter darnieder liegt, und mit der Cinsicht in alle Erbarmlichkeiten, Balbheiten, Unwahrhaftigkeiten und Gleisnereien, von denen es die Folge ift. Stähle mich mit Kraft, den Bogen des Urteils ruftig zu spannen, und, in der Wahl der Ge= schosse, mit Besonnenheit und Klugheit, auf daß ich jedem, wie es ihm zukommt, begegne: den Verderblichen und Unheilbaren, dir zum Ruhm, niederwerfe, den Lafterhaften schrede, den Irrenden warne, den Toren, mit dem blogen Geräusch der Spite über sein haupt ihn, nede. einen Kranz auch lehre mich winden, womit ich, auf meine Weise, den, der dir wohlgefällig ift, Prone! Aber alles aber, o herr, moge Liebe wachen zu dir, ohne welche nichts, auch das Geringfügigfte nicht, gelingt: auf daß dein Reich verherrlicht und erweitert werde, durch alle Raume und alle Zeiten, Amen!

\*\*\*\*

## Betrachtungen über den Weltlauf

Es gibt Leute, die sich die Spochen, in welcher die Bildung einer Nation fortschreitet, in einer gar wunderslichen Ordnung vorstellen. Sie bilden sich ein, daß ein Volk zuerst in tierischer Roheit und Wildheit daniedersläge; daß man, nach Verlauf einiger Zeit, das Bedürfnis einer Sittenverbesserung empfinden, und somit die Wissenschaft von der Tugend aufstellen müsse; daß man, um den Lehren derselben Singang zu verschaffen, daran denken würde, sie in schönen Beispielen zu versinnlichen, und daß

somit die Ästhetik erfunden werden würde: daß man nunmehr, nach den Vorschriften derselben, schone Versinnlichungen verfertigen, und somit die Kunst selbst ihren Ursprung nehmen würde: und daß vermittelst der Kunst endlich das Volk auf die hochste Stufe menschlicher Kultur hinaufgeführt werden wurde. Diesen Leuten dient zur Nachricht, daß alles, wenigstens bei den Griechen und Romern, in gang umgekehrter Ordnung erfolgt ift. Diese Volker machten mit der heroischen Spoche, welches ohne Zweifel die hochste ist, die erschwungen werden kann, den Anfang; als sie in keiner menschlichen und bürgerlichen Tugend mehr helden hatten, dichteten sie welche; als sie keine mehr dichten konnten, erfanden sie dafür die Regeln; als sie sich in den Regeln verwirrten, abstrahierten sie die Weltweisheit selbst; und als sie damit fertig waren, wurden sie schlecht.

# Von der Überlegung (Eine Paradoxe)

\*\*\*\*

Man rühmt den Nutzen der Überlegung in alle Himsmel; besonders der kaltblütigen und langwierigen, vor der Tat. Wenn ich ein Spanier, ein Italiener oder ein Franzose wäre: so möchte es damit sein Bewenden haben. Da ich aber ein Deutscher bin, so denke ich meinem Sohn einst, besonders wenn er sich zum Soldaten bestimmen sollte, solgende Rede zu halten.

"Die Überlegung, wisse, sindet ihren Zeitpunkt weit schicklicher nach, als vor der Tat. Wenn sie vorher, oder in dem Augenblick der Entscheidung selbst, ins Spiel tritt: so scheint sie nur die zum Handeln nötige Krast, die aus dem herrlichen Gefühl quillt, zu verwirren, zu hememen und zu unterdrücken; dagegen sich nachher, wenn die

handlung abgetan ist, der Gebrauch von ihr machen läßt, zu welchem sie dem Menschen eigentlich gegeben ist, namlich sich dessen, was in dem Verfahren fehlerhaft und gebrechlich war, bewußt zu werden, und das Gefühl für andere kunftige Fälle zu regulieren. Das Leben selbst ist ein Kampf mit dem Schicksal; und es verhalt sich auch mit dem handeln wie mit dem Ringen. Der Athlet kann, in dem Augenblick, da er seinen Gegner umfaßt balt, schlechthin nach keiner anderen Rücksicht, als nach bloßen augenblicklichen Singebungen verfahren; und derjenige, der berechnen wollte, welche Muskeln er anstrengen, und welche Olieder er in Bewegung setzen soll, um zu überwinden, würde unfehlbar den Kürzeren ziehen, und unterliegen. Aber nachher, wenn er gesiegt hat oder am Boden liegt, mag es zwedmäßig und an seinem Ort sein, zu überlegen, durch welchen Druck er seinen Gegner niederwarf, oder welch ein Bein er ihm hatte ftellen sollen, um sich aufrecht zu erhalten. Wer das Leben nicht, wie ein solcher Ringer, umfaßt halt, und tausendgliedrig, nach allen Wins dungen des Kampfs, nach allen Widerständen, Druden, Ausweichungen und Reaktionen, empfindet und spürt: der wird, was er will, in keinem Gesprach, durchsetzen; viels weniger in einer Schlacht."

\*\*\*\*

## Über das Marionettentheater

Als ich den Winter 1801 in M... zubrachte, traf ich daselbst eines Abends, in einem öffentlichen Garten, den hrn. C. an, der seit kurzem, in dieser Stadt, als erster Tänzer der Oper, angestellt war, und bei dem Publiko außerordentliches Glück machte.

Ich sagte ihm, daß ich erstaunt gewesen wäre, ihn schon mehreremal in einem Marionettentheater zu sinden, das 396

auf dem Markte zusammengezimmert worden war, und den Pobel, durch kleine dramatische Burlesken, mit Gesang und Tanz durchwebt, belustigte.

Er versicherte mir, daß ihm die Pantomimik dieser Puppen viel Vergnügen machte, und ließ nicht undeutlich merken, daß ein Tänzer, der sich ausbilden wolle, mancherslei von ihnen lernen könne.

Da diese Äußerung mir, durch die Art, wie er sie vorsbrachte, mehr, als ein bloßer Einfall schien, so ließ ich mich bei ihm nieder, um ihn über die Gründe, auf die er eine so sonderbare Behauptung stützen könne, näher zu vernehmen.

Er fragte mich, ob ich nicht, in der Tat, einige Bewegungen der Puppen, besonders der Heineren, im Tanz sehr graziös gefunden hatte.

Diesen Umstand konnt' ich nicht leugnen. Sine Gruppe von vier Bauern, die nach einem raschen Takt die Ronde tanzte, hätte von Tenier nicht hübscher gemalt werden können.

Ich erkundigte mich nach dem Mechanismus dieser Figuren, und wie es möglich wäre, die einzelnen Glieder derselben und ihre Punkte, ohne Myriaden von Fäden an den Fingern zu haben, so zu regieren, als es der Rhythemus der Bewegungen, oder der Tanz, erfordere?

Er antwortete, daß ich mir nicht vorstellen musse, als ob sedes Glied einzeln, während der verschiedenen Mosmente des Tanzes, von dem Maschinisten gestellt und ges 30gen wurde.

Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt; es wäre genug, diesen, in dem Innern der Figur, zu regieren; die Slieder, welche nichts als Pendel wären, folgten, ohne irgend ein Zutun, auf eine mechanische Weise von selbst.

Er sette bingu, daß diese Bewegung sehr einfach ware;

daß sedesmal, wenn der Schwerpunkt in einer graden Linie bewegt wird, die Slieder schon Kurven beschrieben; und daß oft, auf eine bloß zufällige Weise erschüttert, das Sanze schon in eine Art von rhythmische Bewegung käme, die dem Tanz ähnlich wäre.

Diese Bemerkung schien mir zuerst einiges Licht über das Vergnügen zu werfen, das er in dem Theater der Marionetten zu sinden vorgegeben hatte. Inzwischen ahndete ich bei weitem die Folgerungen noch nicht, die er späterhin daraus ziehen würde.

Ich fragte ihn, ob er glaubte, daß der Maschinist, der diese Puppen regierte, selbst ein Tänzer sein, oder wenigstens einen Begriff vom Schönen im Tanz haben musse?

Er erwiderte, daß wenn ein Geschäft, von seiner mechanischen Seite, leicht sei, daraus noch nicht folge, daß es ganz ohne Empfindung betrieben werden könne.

Die Linie, die der Schwerpunkt zu beschreiben hat, wäre zwar sehr einfach, und, wie er glaube, in den meisten Fällen, gerad. In Fällen, wo sie krumm sei, scheine das Geset ihrer Krümmung wenigstens von der ersten oder höchstens zweiten Ordnung; und auch in diesem letzen Fall nur elliptisch, welche Form der Bewegung den Spiten des menschlichen Körpers (wegen der Gelenke) überhaupt die natürliche sei, und also dem Maschinisten keine große Kunst koste, zu verzeichnen.

Dagegen wäre diese Linie wieder, von einer andern Seite, etwas sehr Seheimnisvolles. Denn sie wäre nichts anders, als der Weg der Seele des Tänzers; und er zweisle, daß sie anders gefunden werden könne, als das durch, daß sich der Maschinist in den Schwerpunkt der Marionette versetzt, d. h. mit andern Worten, tanzt.

Ich erwiderte, daß man mir das Geschäft desselben als etwas ziemlich Geistloses vorgestellt hätte: etwa was das Drehen einer Kurbel sei, die eine Leier spielt. "Keineswegs", antwortete er. "Vielmehr verhalten sich die Bewegungen seiner Finger zur Bewegung der daran befestigten Puppen ziemlich künstlich, etwa wie Zahlen zu ihren Logarithmen oder die Asymptote zur Hyperbel."

Inzwischen glaube er, daß auch dieser lette Bruch von Seift, von dem er gesprochen, aus den Marionetten entsternt werden, daß ihr Tanz gänzlich ins Reich mechanischer Kräfte hinübergespielt, und vermittelst einer Kurbel, so wie ich es mir gedacht, hervorgebracht werden könne.

Ich äußerte meine Verwunderung zu sehen, welcher Aufmerksamkeit er diese, für den Hausen erfundene, Spielart einer schönen Kunst würdige. Nicht bloß, daß er sie einer höheren Entwickelung für fähig halte: er scheine sich sogar selbst damit zu beschäftigen.

Er lächelte, und sagte, er getraue sich zu behaupten, daß wenn ihm ein Mechanikus, nach den Forderungen, die er an ihn zu machen dächte, eine Marionette bauen wollte, er vermittelst derselben einen Tanz darstellen würde, den weder er, noch irgend ein anderer geschickter Tänzer seiner Zeit, Vestris selbst nicht ausgenommen, zu erreichen imstande wäre.

"Haben Sie", fragte er, da ich den Blick schweigend zur Erde schlug: "haben Sie von jenen mechanischen Beinen gehört, welche englische Künstler für Unglückliche verz fertigen, die ihre Schenkel verloren haben?"

Ich sagte, nein: dergleichen wäre mir nie vor Augen gekommen. "Es tut mir leid", erwiderte er; "denn wenn ich Ihnen sage, daß diese Unglücklichen damit tanzen, so fürchte ich fast, Sie werden es mir nicht glauben. — Was sag' ich, tanzen? Der Kreis ihrer Bewegungen ist zwar beschränkt; doch diesenigen, die ihnen zu Gebote stehen, vollziehen sich mit einer Ruhe, Leichtigkeit und Anmut, die sedes denkende Gemüt in Erstaunen segen."

Ich äußerte, scherzend, daß er ja, auf diese Weise, seinen Mann gefunden habe. Denn dersenige Künstler, der einen so merkwürdigen Schenkel zu bauen imstande sei, würde ihm unzweiselhaft auch eine ganze Marionette, seinen Forderungen gemäß, zusammensetzen können.

"Wie", fragte ich, da er seinerseits ein wenig betreten zur Erde sah: "wie sind denn diese Forderungen, die Sie an die Kunstfertigkeit desselben zu machen gedenken, bestellt?"

"Nichts", antwortete er, "was sich nicht auch schon hier fände: Sbenmaß, Beweglichkeit, Leichtigkeit — nur alles in einem höheren Grade; und besonders eine naturs gemäßere Anordnung der Schwerpunkte."

"And der Vorteil, den diese Puppe vor lebendigen Tänzern voraus haben würde?"

"Der Vorteil? Zuvörderst ein negativer, mein vorstrefslicher Freund, nämlich dieser, daß sie sich niemals zierte. — Denn Ziererei erscheint, wie Sie wissen, wenn sich die Seele (vis motrix) in irgend einem andern Punkte besindet, als in dem Schwerpunkt der Bewegung. Da der Maschinist nun schlechthin, vermittelst des Drahtes oder Fadens, keinen andern Punkt in seiner Sewalt hat, als diesen: so sind alle übrigen Slieder, was sie sein sollen, tot, reine Pendel, und solgen dem bloßen Sesets der Schwere; eine vortrefsliche Sigenschaft, die man vergebens bei dem größesten Teil unser Tänzer sucht.

"Sehen Sie nur die P... an", fuhr er fort, "wenn sie die Daphne spielt, und sich, verfolgt vom Apoll, nach ihm umsieht; die Seele sitzt ihr in den Wirbeln des Kreuzes; sie beugt sich, als ob sie brechen wollte, wie eine Nasade aus der Schule Bernins. Sehen Sie den jungen J... an, wenn er, als Paris, unter den drei Söttinnen steht, und der Venus den Apfel überreicht: die Seele sitzt ihm gar (es ist ein Schrecken, es zu sehen) im Ellenbogen."

"Solche Mißgriffe", sette er abbrechend hinzu, "sind unvermeidlich, seitdem wir von dem Baum der Erkenntnis gegessen haben. Doch das Paradies ist verriegelt und der Cherub hinter uns; wir müssen die Reise um die Welt machen, und sehen, ob es vielleicht von hinten irgendwo wieder offen ist."

3ch lachte. — Allerdings, dachte ich, kann der Geist nicht irren, da, wo keiner vorhanden ist. Doch ich bes merkte, daß er noch mehr auf dem Herzen hatte, und bat ihn, fortzusahren.

"Judem", sprach er, "haben diese Puppen den Vorteil, daß sie antigrav sind. Von der Trägheit der Materie, dieser dem Tanze entgegenstrebendsten aller Sigenschaften, wissen sie nichts: weil die Kraft, die sie in die Lüste ers hebt, größer ist, als sene, die sie an die Srde fesselt. Was würde unsere gute S... darum geben, wenn sie sechzig Pfund leichter wäre, oder ein Sewicht von dieser Größe ihr, bei ihren Entrechats und Pirouetten, zu Hülfe käme? Die Puppen brauchen den Boden nur, wie die Slsen, um ihn zu streisen, und den Schwung der Slieder, durch die augenblickliche Hemmung, neu zu beleben; wir brauchen ihn, um darauf zu ruhen, und uns von der Anstrengung des Tanzes zu erholen: ein Moment, der offenbar selber kein Tanz ist, und mit dem sich weiter nichts ansangen läßt, als ihn möglichst verschwinden zu machen."

Ich sagte, daß, so geschickt er auch die Sache seiner Paradoxe führe, er mich doch nimmermehr glauben machen würde, daß in einem mechanischen Sliedermann mehr Anzmut enthalten sein könne, als in dem Bau des menschzlichen Körpers.

Er versetzte, daß es dem Menschen schlechthin unmöglich wäre, den Gliedermann darin auch nur zu erreichen. Nur ein Gott könne sich, auf diesem Felde, mit der Materie K IV 26 messen; und hier sei der Punkt, wo die beiden Enden der ringformigen Welt ineinander griffen.

Ich erstaunte immer mehr, und wußte nicht, was ich zu so sonderbaren Behauptungen sagen sollte.

Es scheine, versetzte er, indem er eine Prise Tabak nahm, daß ich das dritte Kapitel vom ersten Buch Moses nicht mit Ausmerksamkeit gelesen; und wer diese erste Periode aller menschlichen Bildung nicht kennt, mit dem könne man nicht füglich über die folgenden, um wie viel weniger über die letzte, sprechen.

Ich sagte, daß ich gar wohl wüßte, welche Unordenungen, in der natürlichen Grazie des Menschen, das Bewußtsein anrichtet. Ein junger Mann von meiner Bestanntschaft hätte, durch eine bloße Bemerkung, gleichsam vor meinen Augen, seine Unschuld verloren, und das Paras dies derselben, troß aller ersinnlichen Bemühungen, nachs her niemals wieder gefunden. — Doch, welche Folgerungen, setzte ich hinzu, können Sie daraus ziehen?

Er fragte mich, welch einen Vorfall ich meine?

Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa drei Jahren, mit einem jungen Mann, über dessen Vildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ohngefähr in seinem sechszehnten Jahre stehn, und nur ganz von sern ließen sich, von der Sunst der Frauen herbeigerusen, die ersten Spuren von Sitelkeit erblicken. Es traf sich, daß wir grade kurz zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten, der sich einen Splitter aus dem Fuße zieht; der Abguß der Statue ist bekannt und besindet sich in den meisten deutschen Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenzblick, da er den Fuß auf den Schemel setzte, um ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran; er lächelte und sagte mir, welch' eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich, in eben diesem 402

Augenblick, dieselbe gemacht; doch sei es, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüsen, sei es, um seiner Sitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen: ich lachte und erwiderte — er sähe wohl Geister! Er errötete, und hob den Juß zum zweitenmal, um es mir zu zeigen; doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, mißzglückte. Er hob verwirrt den Juß zum dritten und vierten, er hob ihn wohl noch zehnmal: umsonst! er war außerzstand, dieselbe Bewegung wieder hervorzubringen — was sag' ich? die Bewegungen, die er machte, hatten ein so komisches Slement, daß ich Mühe hatte, das Gelächter zurückzuhalten. —

Don diesem Tage, gleichsam von diesem Augenblick an, ging eine unbegreisliche Veränderung mit dem jungen Menschen vor. Er sing an, tagelang vor dem Spiegel zu stehen; und immer ein Reiz nach dem anderen verließ ihn. Sine unsichtbare und unbegreisliche Sewalt schien sich, wie ein eisernes Netz, um das freie Spiel seiner Sebärden zu legen, und als ein Jahr verslossen war, war keine Spur mehr von der Lieblichkeit in ihm zu entdecken, die die Augen der Menschen sonst, die ihn umringten, ergötzt hatte. Noch setzt lebt semand, der ein Zeuge senes sonders baren und unglücklichen Vorfalls war, und ihn, Wort für Wort, wie ich ihn erzählt, bestätigen könnte.

"Bei dieser Gelegenheit", sagte Herr C... freundlich, "muß ich Ihnen eine andere Geschichte erzählen, von der Sie leicht begreisen werden, wie sie hierher gehört.

"Ich befand mich, auf meiner Reise nach Rußland, auf einem Landgut des Hrn. von G..., eines Liefländischen Edelmanns, dessen Söhne sich eben damals stark im Fechten übten. Besonders der ältere, der eben von der Universistät zurückgekommen war, machte den Virtuosen, und bot mir, da ich eines Morgens auf seinem Zimmer war, ein

Rapier an. Wir fochten; doch es traf sich, daß ich ihm überlegen war; Leidenschaft kam dazu, ihn zu verwirren; fast jeder Stoß, den ich führte, traf, und sein Rapier flog zuletzt in den Winkel. Halb scherzend, halb empfindlich, sagte er, indem er das Rapier aushob, daß er seinen Meister gefunden habe: doch alles auf der Welt sinde den seinen, und fortan wolle er mich zu dem meinigen führen. Die Brüder lachten laut auf, und riesen: "Fort, fort! In den Holzstall herab!" und damit nahmen sie mich bei der Hand und führten mich zu einem Bären, den Hr. v. S., ihr Vater, auf dem Hose ausgerziehen ließ.

"Der Bar stand, als ich erstaunt vor ihn trat, auf den hinterfußen, mit dem Ruden an einem Pfahl gelehnt, an welchem er angeschlossen war, die rechte Tatze schlagfertig erhoben, und sah mir ins Auge: das war seine Fechter= positur. Ich wußte nicht, ob ich träumte, da ich mich einem solchen Gegner gegenüber sah; doch: stoßen Sie! stoßen Sie!' sagte Br. v. G . . . , und versuchen Sie, ob Sie ihm eins beibringen konnen!' Ich fiel, da ich mich ein wenig von meinem Erstaunen erholt hatte, mit dem Rapier auf ihn aus; der Bar machte eine ganz furze Bewegung mit der Tate und parierte den Stoß. Ich versuchte ihn durch Finten zu verführen; der Bar rührte sich nicht. Ich fiel wieder, mit einer augenblicklichen Gewandtheit, auf ihn aus, eines Menschen Bruft wurde ich ohnfehlbar getroffen haben: der Bar machte eine gang Burge Bewegung mit der Tate und parierte den Stoß. Jett war ich fast in dem Fall des jungen Hr. v. G . . . Der Ernst des Baren kam hingu, mir die Fassung zu rauben, Stofe und Finten wechselten sich, mir triefte der Schweiß: umsonst! Nicht bloß, daß der Bar, wie der erfte Fechter der Welt, alle meine Stoge parierte; auf Finten (was ihm kein Fechter der Welt nachmacht) ging er gar nicht einmal 404

ein: Aug' in Auge, als ob er meine Seele darin lesen könnte, stand er, die Tatze schlagsertig erhoben, und wenn meine Stöße nicht ernsthaft gemeint waren, so rührte er sich nicht.

"Glauben Sie diese Geschichte?"

"Vollkommen!" rief ich, mit freudigem Beifall; "jedz wedem Fremden, so wahrscheinlich ist sie: um wie viel mehr Ihnen!"

"Nun, mein vortrefflicher Freund", sagte herr C..., "so sind Sie im Besitz von allem, was nötig ist, um mich 3u begreifen. Wir sehen, daß in dem Maße, als, in der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin immer strahlender und herrschender hervortritt. — Doch so, wie sich der Durchschnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines Punkts, nach dem Durchgang durch das Unendliche, plötzlich wieder auf der andern Seite einfindet, oder das Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche entfernt hat, plöglich wieder dicht vor uns tritt: so findet sich auch, wenn die Erkennts nis gleichsam durch ein Unendliches gegangen ift, die Grazie wieder ein; so, daß sie, zu gleicher Zeit, in dems jenigen menschlichen Körperbau am reinften erscheint, der entweder gar leins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, d. h. in dem Gliedermann, oder in dem Gott."

"Mithin", sagte ich ein wenig zerstreut, "müßten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen?"

"Allerdings", antwortete er; "das ift das lette Kapitel von der Seschichte der Welt."

## Ein Satz aus der höheren Kritik

#### An \*\*\*

Cs gehört mehr Genie dazu, ein mittelmäßiges Kunstwerk zu würdigen, als ein vortreffliches. Schönheit und Wahrheit leuchten der menschlichen Natur in der allerersten Instanz ein; und so wie die erhabensten Satze am leichtesten zu verstehen sind (nur das Minutiose ist schwer 3u begreifen); so gefällt das Schöne leicht; nur das Mangel= hafte und Manierierte genießt sich mit Mühe. trefflichen Kunstwerk ist das Schone so rein enthalten, daß es jedem gefunden Auffassungsvermögen, als solchem, in die Sinne springt; im Mittelmäßigen hingegen ist es mit soviel Zufälligem oder wohl gar Widersprechenden vermischt, daß ein weit schärferes Urteil, eine zartere Empfindung, und eine geübtere und lebhaftere Imagination, Burg mehr Genie dazu gehört, um es davon zu saubern. Daher sind auch über vorzügliche Werke die Meinungen niemals geteilt (die Trennung, die die Leidenschaft hinein= bringt, erwäge ich hier nicht); nur über solche, die es nicht gang sind, streitet und zankt man sich. Wie rührend ist die Ersindung in manchem Gedicht: nur durch Sprache, Bilder und Wendungen so entstellt, daß man oft unfehlbares Sensorium haben muß, um es zu entdeden. dies ist so wahr, daß der Gedanke zu unsern vollkommensten Kunstwerken (3. 3. eines großen Teils der Shakespearschen) bei der Lekture schlechter, der Vergessenheit ganz über= gebener Broschüren und Scharteten entstanden ift. also Schiller und Goethe lobt, der gibt mir dadurch noch gar nicht, wie er glaubt, den Beweis eines vorzüglichen und außerordentlichen Schönheitssinnes; wer aber mit Gellert und Kronege hie und da zufrieden ift, der läßt mich, wenn er nur sonst in einer Rede recht hat, ver= 406

muten, daß er Verstand und Empsindungen, und zwar beide in einem seltenen Grade, besitzt.

\*\*\*\*

## Unmaßgebliche Bemerkung

Wenn man fragt, warum die Werke Goethes fo felten auf der Bühne gegeben werden, so ist die Antwort ge= meinhin, daß diese Stude, so vortrefflich sie auch sein mögen, der Kasse nur, nach einer häufig wiederholten Erfahrung, von unbedeutendem Vorteil sind. Nun geht 3war, ich gestehe es, eine Theaterdirektion, die, bei der Auswahl ihrer Stücke, auf nichts, als das Mittel sieht, wie sie besteht, auf gar einfachem und natürlichem Wege, 3u dem Ziel, der Nation ein gutes Theater zustande zu bringen. Denn so wie, nach Adam Smith, der Bader, ohne weitere chemische Sinsicht in die Alrsachen, schließen kann, daß seine Semmel gut sei, wenn sie fleißig gekauft wird: so kann die Direktion, ohne sich im mindesten mit der Kritik zu befassen, auf ganz unsehlbare Weise, schließen, daß sie gute Stude auf die Buhne bringt, wenn Logen und Banke immer, bei ihren Darftellungen, von Menschen wader erfüllt sind. Aber dieser Grundsatz ist nur mahr, wo das Gewerbe frei, und eine uneingeschränkte Konkurrenz der Bühnen eröffnet ift. In einer Stadt, in welcher mehrere Theater nebeneinander bestehn, wird allerdings, sobald auf irgend einem derselben, durch das einseitige Bestreben, Geld in die Kasse zu loden, das Schauspiel ent= arten sollte, die Betriebsamkeit eines andern Theaterunternehmers, unterstützt von dem Kunftsinn des besseren Teils der Nation, auf den Sinfall geraten, die Sattung in ihrer ursprünglichen Reinheit, wieder festzuhalten. Wo aber das Theater ein ausschließendes Privilegium hat, da könnte uns, durch die Anwendung eines solchen Grundsatzes, das

Schauspiel gang und gar abhanden kommen. Gine Direktion, die einer solchen Anstalt vorsteht, hat eine Verpflichtung sich mit der Kritik zu befassen, und bedarf wegen ihres natürlichen Hanges, der Menge zu schmeicheln, schlechthin einer höhern Aufsicht des Staats. Und in der Tat, wenn auf einem Theater, wie das Berliner, mit Vernachlässigung aller anderen Rud'sichten, das bochfte Gesetz die Füllung der Kasse ware: so ware die Szene, unmittelbar, den spanischen Reutern, Taschenspielern und Faxenmachern einzuräumen: ein Spektakel, bei welchem die Kasse, ohne Zweifel, bei weitem erwunschtere Rechnung finden wird, als bei den Goethischen Studen. Darodieen hat man schon, vor einiger Zeit, auf der Bühne gesehen; und wenn ein hinreichender Aufwand von Witz, an welchem es diesen Produkten zum Glud ganglich gebrach, an ihre Erfindung gesetzt worden ware, so wurde es, bei der Frivolität der Gemüter, ein Leichtes gewesen sein, das Drama, vermittelft ihrer, ganz und gar zu verdrängen. Ja, gesetzt, die Direktion kame auf den Cinfall, die Goethischen Stude so zu geben, daß die Manner die Weiber- und die Weiber die Mannerrollen spielten: falls irgend auf Kostume und zwedmäßige Karikatur einige Sorgfalt verwendet ift, so wette ich, man schlägt sich an der Kasse um die Billetts, das Stud muß drei Wochen hintereinander wiederholt werden, und die Direktion ist mit einemmal wieder solvent. — Welches Erinnerungen sind, wert, wie uns dunkt, daß man sie beberzige.

Folgender Brief eines redlichen Berliners, das hiefige Theater betreffend, an einen Freund im Ausland, ist uns von unbekannter hand zugesandt wors den. Wir haben, in diesen Blättern, so manchen Beweis von Unparteilichkeit gegeben; dergestalt, daß wir, der 408

\*\*\*\*

gegen uns gerichteten Persönlichkeiten, die darin befindlich sind, ungeachtet, keinen Anstand nehmen, ihn dem Publiko vorzulegen.

(Die Redaktion.)

Schreiben eines redlichen Berliners, das hiesige Theater betreffend, an einen Freund im Ausland

Der herr Theaterdirektor Iffland hat, nach dem Geständnis eines großen Teils von Berlin, seit er an der Spige des hiesigen Theaters steht, die Gestalt und das Ansehn desselben, auf eine merkwurdige und außerordents liche, jedem Freunde der Kunft gewiß hochst überraschende Art, umgewandelt und bestimmt; und wenn wir ihn, wie uns die Würde und der Glanz seiner außern Lage hoffen läßt, länger und unausgesetzt, in unserer Mitte behalten, so steht zu erwarten, daß er dem Theater (mas ihm, zu besitzen, das erste Bedürfnis ist), vielleicht auf eine uns wandelbare und nicht wieder zu verwischende Art, einpragen werde: namlich, einen Charalter. Zwar sind nicht alle Kunstfreunde, und besonders nicht die, die aus der neuesten Schule hervorgegangen sind, mit den Grundsaten, nach denen er verfährt, einverftanden; aber diejenigen, die er sich aufgestellt hat, verfolgt er mit Energie, Sicherheit, unerschütterlicher Konsequenz: Sigenschaften, die selbst fehlers hafte Magregeln beilfamer und ersprießlicher machen konnen, als gute, wenn dieselben ihnen fehlen.

Die Hauptursache, wodurch wir dies erreicht, liegt in dem glücklichen Verhältnis, in welchem wir, seit mehreren Jahren schon, mit der Kritik stehen; mit der Kritik, dieser uns schätzbaren und unzertrennlich schwesterlichen Begleiterin sedes Theaters, dem es darum zu tun ist, der Vollendung, auf dem kürzesten und raschesten Wege, entgegenzuschreiten. Männer, von ebensoviel Einsicht als Unparteilichkeit, haben, in den öffentlichen, vom Staat anerkannten Blättern, das

Geschäft permanenter Theaterkritiken übernommen; und nur die schandlichste Verleumdung hat Gefälligkeiten, die die Direktion, vielleicht aus personlicher Freundschaft, für sie hat, die Wendung geben konnen, als ob sie dadurch bestochen waren. Gleichheit, Abereinstimmung und innerliche Kongrueng der Ansichten, im Fache der Kunft, be= ftimmen dieselben, mit gang uneigennützigem Gifer, durch Belehrung und Würdigung deffen, was sich auf der Bühne zeigt, in die Zwede der Direktion einzugreifen; und wenn ein pekuniäres Interesse (was zu leugnen gar keine Ursache ift) bei dem Geschäft, dem sie sich unterzogen haben, jum Grunde liegt, so ift es kein anderes, als das, was jedem Schriftsteller, der Manustripte an seinen Buchhandler abliefert, statuiert ist. Demnach haben wir, seit mehreren Jahren schon, die glückliche, allerdings den Neid der Abelgesinnten reizende, Erscheinung, daß dasjenige Organ, welches das größeste Dublikum hat, auf Seiten des Theaters ist; dergestalt daß eine Stimme, die ihre Rezensionen durch-Preuzte und das Publikum irre zu führen beftimmt mare, sich nur in untergeordnete und obskure Blätter verlieren und aus diesen in die fremden, ausländischen aufgenommen werden kann; und auch für die Unschädlichkeit solcher Intriguen ist, auf mancherlei Weise, bei uns gesorgt.

And in der Tat, wenn eine Direktion das Feld der Kritik so erschöpft hat, als man es von dersenigen, deren wir uns setzt erfreun, voraussetzen kann: wozu, kann man fragen, das Rasonnieren und das Rezensieren, das doch niemals aus dem Standpunkt geschieht, der einmal, auf unabänderliche Weise, nach einer bestimmten Wahl des Bessern, angenommen ist, wozu, fragen wir, dergleichen, als nur die Sintracht, die zwischen Publikum und Direktion herrschen soll, zu zerstören, das Publikum gegen das Verzsahren, das dieselbe beobachtet, argwöhnisch und mistrauisch

3u machen, und demnach den ganzen Kunstgenuß, die Totalität der Wirkungen, ästhetischer sowohl als moralischer und philanthropischer, die die Direktion beabsichtigt, auf die unzweckmäßigste und widerwärtigste Weise, zu nichte zu machen?

Exzentrische Köpfe, Kraftgenies und poetische Revolutionars aller Art machen sich, wir wissen es gar wohl, in witigen und unwitigen Außerungen, über diese sogenannte "Theaterheiligkeit" und den neuesten "Theaterpapst" sehr lustig; sie führen an, selbst die Kirche habe dulden mussen, daß man die Fadel der Untersuchung in ihr Allerheiligstes hineintrage; doch weit entfernt, uns durch Persiflagen dieser Art, deren unreine Quelle nur zu sehr am Tage liegt, irre machen zu lassen, so soll dies nur ein Grund mehr sein, die Tur unseres Beinen Tempels (soviel es fein kann) vor ihrer unberufenen, zudringlichen und leichtfertigen Facel zu verschließen. Zu einer Zeit, dünkt uns, da alles wankt, ift es um so notiger, daß irgend etwas feststehe: und wenn es der Kirche, nach der sublimen Divination dieser herren, (welches Gott verhüten wolle!) bestimmt ware, im Strom der Zeiten unterzugehen, so mußten wir nicht, was geschickter ware, an ihre Stelle gesetz zu werden, als ein Nationaltheater, ein Institut, dem das Geschäft der Nationalbildung und Entwickelung und Entfaltung aller ihrer höhern und niedern Anlagen, Sigentumlichkeiten und Tugenden, vorzugsweise vor allen andern Anstalten, űbertragen ist.

Berlin, den 20. November 1810.  $\mu\eta$ 

N. S. Gestern sahen wir hier Pachter Feldkummel; in kurzem werden wir wieder Vetter Kuckuck und viels leicht auch Rochus Pumpernickel sehn.

## Brief eines Malers an seinen Sohn Mein lieber Sohn,

Du schreibst mir, daß Du eine Madonna malft, und daß Dein Gefühl Dir, für die Vollendung dieses Werks, so unrein und körperlich dunkt, daß Du jedesmal, bevor Du 3um Pinsel greifst, das Abendmahl nehmen möchtest, um es zu heiligen. Laf Dir von Deinem alten Vater sagen, daß dies eine falsche, Dir von der Schule, aus der Du herstammst, andlebende Begeisterung ist, und daß es, nach Anleitung unserer würdigen alten Meister, mit einer gemeinen, aber übrigens rechtschaffenen Luft an dem Spiel, Deine Cinbildungen auf die Leinewand zu bringen, völlig abgemacht ift. Die Welt ift eine wunderliche Sinrichtung; und die göttlichsten Wirkungen, mein lieber Sohn, geben aus den niedrigften und unscheinbarften Urfachen bervor. Der Mensch, um Dir ein Beispiel zu geben, das in die Augen springt, gewiß, er ift ein erhabenes Geschöpf; und gleichwohl, in dem Augenblick, da man ihn macht, ist es nicht notig, daß man dies, mit vieler heiligkeit, bedenke. Ja, derjenige, der das Abendmahl darauf nähme, und mit dem blogen Vorsatz ans Werk ginge, seinen Begriff davon in der Sinnenwelt zu konstruieren, wurde unfehlbar ein armliches und gebrechliches Wesen hervorbringen; dagegen derjenige, der, in einer heitern Sommernacht, ein Mädchen, ohne weiteren Gedanken, lußt, zweifelsohne einen Jungen zur Welt bringt, der nachher, auf ruftige Weise, zwischen Erde und himmel herum Hettert, und den Philosophen zu schaffen gibt. Und hiermit Gott befohlen.

Brief eines jungen Dichters an einen jungen Maler

\*\*\*\*

Uns Dichtern ist es unbegreiflich, wie ihr euch entschließen könnt, ihr lieben Maler, deren Kunst etwas so 412

Unendliches ift, jahrelang zuzubringen mit dem Geschäft, die Werke eurer großen Meister zu kopieren. Die Lehrer, bei denen ihr in die Schule geht, sagt ihr, leiden nicht, daß ihr eure Sinbildungen, ehe die Zeit gekommen ift, auf die Leinewand bringt; waren wir aber, wir Dichter, in eurem Fall gewesen, so meine ich, wir wurden unsern Ruden lieber unendlichen Schlägen ausgesetzt haben, als diesem grausamen Verbot ein Genuge zu tun. Die Ginbildungsfraft würde sich, auf ganz, unüberwindliche Weise, in unseren Bruften geregt haben, und wir, unseren unmenschlichen Lehrern zum Trotz, gleich, sobald wir nur ge= wußt hätten, daß man mit dem Buschel, und nicht mit dem Stock am Pinsel malen musse, heimlich zur Nachtzeit die Türen verschlossen haben, um uns in der Erfindung, diesem Spiel der Seligen, zu versuchen. Da, wo sich die Phantasie in euren jungen Gemütern vorfindet, scheint uns, musse sie, unerbittlich und unrettbar, durch die end= lose Untertänigkeit, zu welcher ihr euch beim Kopieren in Galerien und Salen verdammt, zu Grund und Boden gehen. Wir wissen, in unsrer Ansicht, schlecht und recht von der Sache nicht, was es mehr bedarf, als das Bild, das euch rührt, und dessen Vortrefflichkeit ihr euch angueignen wunscht, mit Innigkeit und Liebe, durch Stunden, Tage, Wochen, Monden, oder meinethalben Jahre, anzuschauen. Wenigstens dunkt uns, läßt sich ein doppelter Gebrauch von einem Bilde machen; einmal der, den ihr davon macht, nämlich die Züge desselben nachzuschreiben, um euch die Fertigkeit der malerischen Schrift einzulernen; und dann in seinem Geist, gleich vom Anfang herein, nachzuerfinden. Und auch diese Fertigkeit müßte, sobald als nur irgend möglich, gegen die Kunft selbst, deren wefent= liches Stud die Ersindung nach eigentumlichen Gesetzen ift, an den Nagel gehangt werden. Denn die Aufgabe,

Himmel und Erde! ist ja nicht, ein anderer, sondern ihr selbst zu sein, und euch selbst, euer Sigenstes und Innerstes, durch Umrif und Farben, zur Anschauung zu bringen! Wie mögt ihr euch nur in dem Maße verachten, daß ihr willigen konnt, gang und gar auf Erden nicht vorhanden gewesen zu sein; da eben das Dasein so herrlicher Geister, als die sind, welche ihr bewundert, weit entfernt, euch zu vernichten, vielmehr allererft die rechte Luft in euch er= weden und mit der Kraft, heiter und tapfer, ausruften sollen, auf eure eigne Weise gleichfalls zu sein? Aber ihr Leute, ihr bildet euch ein, ihr mußtet durch euren Meister, den Raphael oder Corregge, oder wen ihr euch sonst zum Vorbild gesetzt habt, hindurch; da ihr euch doch gang und gar umkehren, mit dem Rucken gegen ihn stellen, und, in diametralentgegengesetzter Richtung, den Sipfel der Kunft, den ihr im Auge habt, auffinden und ersteigen konntet. — "So!" sagt ihr und seht mich an: "was der Herr uns da Neues sagt!" und lächelt und zuckt die Achseln. Demnach, ihr Herren, Gott befohlen! Denn da Kopernikus schon vor dreihundert Jahren gesagt hat, daß die Erde rund sei, so sehe ich nicht ein, was es helfen könnte, wenn ich es hier wiederholte. Lebet wohl!

\*\*\*\*

# Brief eines Dichters an einen anderen Mein teurer Freund!

Jüngsthin, als ich Dich bei der Lektüre meiner Sedichte fand, verbreitetest Du Dich, mit außerordentlicher Beredzsamkeit, über die Form, und, unter beifälligen Rückblicken, über die Schule, nach der ich mich, wie Du vorauszusetzen beliebst, gebildet habe; rühmtest Du mir auf eine Art, die mich zu beschämen geschickt war, bald die Zweckmäßigkeit 414

des dabei zum Grunde liegenden Metrums, bald den Rhythmus, bald den Reiz des Wohlklangs und bald die Reinheit und Richtigkeit des Ausdrucks und der Sprache überhaupt. Erlaube mir, Dir zu sagen, daß Dein Gemut hier auf Vorzügen verweilt, die ihren größesten Wert dadurch bewiesen haben wurden, daß Du sie gar nicht bemerkt hättest. Wenn ich beim Dichten in meinen Busen fassen, meinen Gedanken ergreifen, und mit handen, ohne weitere Zutat, in den Deinigen legen konnte: so ware, die Wahrheit zu gestehn, die ganze innere Forderung meiner Seele erfüllt. And auch Dir, Freund, dünkt mich, bliebe nichts zu wunschen übrig: dem Durstigen kommt es, als solchem, auf die Schale nicht an, sondern auf die Früchte, die man ihm darin bringt. Nur weil der Ge= danke, um zu erscheinen, wie jene flüchtigen, undarstellbaren, chemischen Stoffe, mit etwas Gröberem, Körperlichen, verbunden sein muß: nur darum bediene ich mich, wenn ich mich Dir mitteilen will, und nur darum bedarfft Du, um mich zu verstehen, der Rede. Sprache, Rhythmus, Wohls Hang u. s. w., so reizend diese Dinge auch, insofern sie den Beist einhüllen, sein mögen, so sind sie doch an und für sich, aus diesem höheren Gesichtspunkt betrachtet, nichts, als ein wahrer, obschon naturlicher und notwendiger Abelstand; und die Kunst kann, in bezug auf sie, auf nichts geben, als sie möglichst verschwinden zu machen. 3ch bemühe mich aus meinen beften Kräften, dem Ausdruck Klarheit, dem Versbau Bedeutung, dem Klang der Worte Anmut und Leben zu geben: aber bloß, damit diese Dinge gar nicht, vielmehr einzig und allein der Gedanke, den sie einschließen, erscheine. Denn das ift die Sigenschaft aller echten Form, daß der Geift augenblicklich und unmittelbar daraus hervortritt, während die mangelhafte ihn, wie ein schlechter Spiegel, gebunden halt, und uns an nichts er-

innert, als an sich selbst. Wenn Du mir daber, in dem Moment der erften Empfangnis, die Form meiner Heinen, anspruchlosen Dichterwerke lobst: so erweckst Du in mir, auf natürlichem Wege, die Besorgnis, daß darin gang falsche rhythmische und prosodische Reize enthalten sind, und daß Dein Gemut, durch den Wortklang oder den Dersbau, ganz und gar von dem, worauf es mir eigent= lich ankam, abgezogen worden ist. Denn warum solltest Du sonst dem Geift, den ich in die Schranken zu rufen bemüht war, nicht Rede stehen, und grade wie im Gesprach, ohne auf das Kleid meines Gedankens zu achten, ihm selbst, mit Deinem Geiste, entgegentreten? Aber diese Unempfindlichkeit gegen das Wesen und den Kern der Poesie, bei der, bis zur Krankheit, ausgebildeten Reigbarkeit für das Zufällige und die Form, klebt Deinem Gemut überhaupt, meine ich, von der Schule an, aus welcher Du stammst; ohne Zweifel gegen die Absicht dieser Schule, welche selbst geistreicher war, als irgend eine, die je unter uns auftrat, obschon nicht ganz, bei dem paradoxen Mutwillen ihrer Lehrart, ohne ihre Schuld. Auch bei der Lekture von ganz andern Dichterwerken, als der meinigen, bemerke ich, daß Dein Auge (um es Dir mit einem Sprich= wort zu sagen) den Wald vor seinen Baumen nicht sieht. Wie nichtig oft, wenn wir den Shakespear zur hand nehmen, sind die Interessen, auf welchen Du mit Deinem Gefühl verweilft, in Vergleich mit den großen, erhabenen, weltbürgerlichen, die vielleicht nach der Absicht dieses herrs lichen Dichters in Deinem Berzen anklingen sollten! Was kummert mich, auf den Schlachtfeldern von Agincourt, der Wit der Wortspiele, die darauf gewechselt werden; und wenn Ophelia vom hamlet fagt: "welch ein edler Geift ward hier zerstört!" - oder Macduf vom Macbeth: "er hat leine Kinder!" — Was liegt an Jamben, Reimen, Affo-416

nanzen und dergleichen Vorzügen, für welche Dein Ohr stets, als gäbe es gar keine andere, gespitzt ist? — Lebe wohl!

\*\*\*\*

Sonderbare Geschichte, die sich, zu meiner Zeit, in Italien zutrug

Am Hofe der Prinzessin von St. C . . . zu Neapel, befand sich, im Jahr 1788, als Gesellschafterin oder eigentlich als Sängerin eine junge Römerin, namens Franzeska N . . . Tochter eines armen invaliden Seeoffiziers, ein schones und geistreiches Mädchen, das die Prinzessin von St. C . . . wegen eines Dienstes, den ihr der Vater Geleistet, von früher Jugend an, zu sich genommen und in ihrem Bause erzogen hatte. Auf einer Reise, welche die Prinzessin in die Bader zu Messina, und von hier aus, von der Wittes rung und dem Gefühl einer erneuerten Gefundheit aufgemuntert, auf den Sipfel des Atna machte, hatte das junge, unerfahrne Madchen das Angluck, von einem Kavalier, dem Vicomte von D . . ., einem alten Bekannten aus Paris, der sich dem Zuge anschloß, auf das abscheulichste und unverantwortlichste betrogen zu werden; der= geftalt, daß ihr, wenige Monden darauf, bei ihrer Rudtehr nach Neapel, nichts übrigblieb, als sich der Prinzessin, ihrer zweiten Mutter, zu Fußen zu werfen, und ihr unter Tranen den Zuftand, in dem sie sich befand, zu entdeden. Die Prinzessin, welche die junge Sünderin sehr liebte, machte ihr zwar wegen der Schande, die sie über ihren hof ge= bracht hatte, die heftigsten Vorwürfe; doch da sie ewige Besserung und Hösterliche Singezogenheit und Enthaltsamkeit, für ihr ganzes künftiges Leben, angelobte, und der Gedanke, das haus ihrer Gonnerin und Wohltaterin perlassen zu mussen, ihr ganzlich unerträglich war, so wandte K IV 27 417

sich das menschenfreundliche, zur Verzeihung ohnehin in solchen Fällen geneigte Semüt der Prinzessin: sie hob die Unglückliche vom Boden auf, und die Frage war nur, wie man der Schmach, die über sie hereinzubrechen drohte, vorbeugen könne? In Fällen dieser Art fehlt es den Frauen, wie bekannt, niemals an Witz und der erforderlichen Erstindung; und wenige Tage verflossen: so ersann die Prinzessin selbst zur Shrenrettung ihrer Freundin folgenden Heinen Roman.

Zuvörderst erhielt sie abends, in ihrem Hotel, da sie beim Spiel saß, vor den Augen mehrerer, zu einem Souper ein= geladenen Gafte einen Brief: sie erbricht und überlieft ihn, und indem sie sich zur Signora Franzeska wendet: "Signora", spricht sie, "Graf Scharfeneck, der junge Deutsche, der Sie vor zwei Jahren in Rom gesehen, halt aus Venedig, wo er den Winter zubringt, um Ihre Hand an. — Da!" sett sie hinzu, indem sie wieder zu den Karten greift, "lesen Sie selbst: es ist ein edler und würdiger Kavalier, vor dessen Antrag Sie sich nicht zu schämen brauchen." Signora Franzesta steht errotend auf; sie empfangt den Brief, überfliegt ibn, und, indem sie die Band der Pringessin kußt: "Snädigste", spricht sie: "da der Graf in diesem Schreiben erklärt, daß er Italien zu seinem Vaterlande machen kann, so nehme ich ihn, von Ihrer Hand, als meinen Gatten an!" - hierauf geht das Schreiben unter Glückwünschungen von hand zu hand; sedermann erkundigt sich nach der Person des Freiers, den niemand kennt, und Signora Franzeska gilt, von diesem Augenblick an, für die Braut des Grafen Scharfened. Drauf, an dem zur Ankunft des Bräutigams bestimmten Tage, an welchem nach seinem Wunsche auch sogleich die Hochzeit sein soll, fährt ein Reisewagen mit vier Pferden vor: es ist der Graf Scharfened! Die ganze Gesellschaft, die, zur Feier dieses Tages, in dem 418

Zimmer der Prinzeffin versammelt war, eilt voll Neugierde an die Fenster, man sieht ihn, jung und schon wie ein junger Gott, aussteigen — inzwischen verbreitet sich so= gleich, durch einen vorangeschickten Kammerdiener, das Gerucht, daß der Graf Prant sei, und in einem Nebengimmer habe abtreten muffen. Auf diese unangenehme Meldung wendet sich die Prinzessin betreten zur Braut; und beide begeben sich, nach einem kurzen Gespräch, in das Zimmer des Grafen, wohin ihnen nach Verlauf von etwa einer Stunde der Priefter folgt. Inzwischen wird die Gesellschaft durch den hauskavalier der Prinzessin zur Tafel geladen; es verbreitet sich, während sie auf das kostbarfte und ausgesuchteste bewirtet wird, durch diesen die Nachricht, daß der junge Graf, als ein echter, deutscher herr, weniger Prant, als vielmehr ein Sonderling sei, der die Gesellschaft bei Festlichkeiten dieser Art nicht liebe; bis spät, um elf Albr in der Nacht, die Prinzessin, Signora Franzeska an der Band, auftritt, und den versammelten Gaften mit der Außes rung, daß die Trauung bereits vollzogen sei, die Frau Gräfin von Scharfeneck vorstellt. Man erhebt sich, man erstaunt und freut sich, man jubelt und fragt: doch alles, was man von der Prinzeffin und der Gräfin erfährt, ift, daß der Graf wohlauf sei; daß er sich auch in Purzem samtlichen herrschaften, die hier die Güte gehabt, sich zu versammeln, zeigen würde; daß dringende Geschäfte jedoch ihn nötigten, mit der Frühe des nächsten Morgens nach Denedig, wo ihm ein Ontel gestorben sei und er eine Erbschaft zu erheben habe, zurudzukehren. hierauf, unter wiederholten Gludwunschungen und Amarmungen der Braut, entfernt sich die Gesellschaft; und mit dem Anbruch des Tages fährt, im Angesicht der ganzen Dienerschaft, der Graf in seinem Reisewagen mit vier Pferden wieder ab. - Sechs Wochen darauf erhalten die Prinzessin und die

Gräfin, in einem schwarz versiegelten Briefe, die Nachricht, daß der Graf Scharfeneck in dem hafen von Venedig ertrunken sei. Es beißt, daß er, nach einem scharfen Ritt, die Unbesonnenheit begangen, sich zu baden; daß ihn der Schlag auf der Stelle gerührt, und sein Körper noch bis diesen Augenblick im Meere nicht gefunden sei. - Alles, was zu dem hause der Prinzessin gehört, versammelt sich, auf diese schreckliche Dost, zur Teilnahme und Kondolation: die Prinzessin zeigt den unseligen Brief, die Gräfin, die ohne Bewuftsein in ihren Armen liegt, jammert und ist untröstlich -; hat sedoch nach einigen Tagen Kraft genug, nach Denedig abzureisen, um die ihr dort zugefallene Erb= schaft in Besitz zu nehmen. - Kurz, nach Verfluß von ungefähr neun Monaten (denn so lange dauerte der Dro-3eß) kehrt sie zurud; und zeigt einen allerliebsten kleinen Grafen Scharfened, mit welchem sie der himmel daselbst gesegnet hatte. Ein Deutscher, der eine große genealogische Kenntnis seines Vaterlands hatte, entdeckte das Geheimnis, das dieser Intrigue zum Grunde lag, und schickte dem jungen Grafen, in einer zierlichen handzeichnung, sein Wappen zu, welches die Ede einer Bank darstellte, unter welcher ein Kind lag. Die Dame hielt sich gleichwohl, unter dem Namen einer Gräfin Scharfeneck, noch mehrere Jahre in Neapel auf; bis der Vicomte von P . . . , im Jahr 1793, zum zweitenmale nach Italien kam, und sich, auf Veranlassung der Prinzessin, entschloß, sie zu heiraten. -Im Jahr 1802 kehrten beide nach Frankreich zurud.

## Geisterers cheinung

\*\*\*\*

Im Anfange des herbstes 1809 verbreitete sich in der Segend von Schlan (einem Städtchen vier Meilen von Prag auf der Straße nach Sachsen) das Gerücht einer 420

Seistererscheinung, die ein Bauerknabe aus Stredokluk (einem Dorfe auf dem halben Wege von Schlan nach Prag) gehabt habe. Dies Serücht ward endlich so allgemein und so laut, daß endlich ein Hochlöbl. Kreisamt zu Schlan eine gerichtliche Untersuchung der ganzen Sache beschloß, und demzufolge eine eigene Kommission ernannte, aus deren Akten zum Teil, und zum Teil aus mündlichen Berichten an Ort und Stelle, nachstehende Seschichte gezogen ist.

Cin Bauerknabe von ungefähr elf Jahren aus Stredo= dut, mit Namen Joseph, bekannt bei seiner Familie sowohl als im ganzen Dorfe für einen erzdummen Jungen, schlief für gewöhnlich mit einem alten Onkel und einigen seiner Geschwifter, von seinen Eltern getrennt, in einer besondern Kammer. Eines Nachts wird er durch Schütteln gewedt, und wie er aus dem Schlafe aufschreckt, sieht er eine Ges stalt sich langsam vom Fuße seines Bettes fortbewegen und im Dunkel verschwinden. Joseph, dem Schlafen über alles geht, nímmt es gewaltig übel, so mutwillig gestőrt 3u werden, und in der Meinung, die Geftalt sei der Onkel gewesen, der ihn habe neden wollen, fangt er an, sich laut 3u beklagen und sich dergleichen Scherze scheltend zu verbitten. Der Ontel, ein alter Invalide, wacht über den Larm ebenfalls auf, fragt ziemlich barsch nach der Arsache, und da Joseph ihn zu Rede stellt, warum er ihn nede und nicht schlafen lasse, so ergrimmt der alte Soldat, und nach einigen Beteurungen und Fluchen, daß er von nichts wisse, die aber unserm Joseph nicht einleuchten wollen, steht er auf und, um seinen Grunden Gewicht zu geben, nimmt er den Stod und zerprügelt den ungläubigen Berrn Neffen. Toseph schreit fürchterlich, alle seine Geschwister werden wach und schreien mit, die Eltern eilen voll Angst herbei, sie besorgen Feuer oder Mord, beruhigen sich aber bald, da sie sehen, daß nur der dumme Joseph etwas geprügelt

wird. Sie fragen nach dem Anlasse des Tumults; Joseph erzählt schluchzend seine Geschichte; der Onkel flucht laut über den Lugner; den Eltern ift der Fall zu spitzig; zum Untersuchen ist nicht Zeit, und da Joseph von seinem Sat nicht abgeht, so vereinigen sie sich der Kurze halber mit dem Onkel, prügeln gemeinschaftlich auf den Armften und schiden ihn zu Bette. In der folgenden Nacht geht derselbe Spaß von neuem an, Joseph wird wieder gewedt, sieht eine Gestalt, halt sie wieder für den Onkel und, da er diesmal seiner Sache noch gewisser zu sein glaubt, als das erstemal, so bellagt er sich noch ungestumer; der alte Ontel erwacht, prügelt, die Eltern tommen herbei, prügeln auch, und Joseph flüchtet sich, ein gutes Teil mürber als die vergangene Nacht, in sein Bett. In der dritten Nacht dieselbe Erscheinung, aber nicht dieselben Prügel. In dem Kopfe des dummen Josephs entwickelt sich allmählich die Idee vom ewigen Unrechte des Schwächern, er schweigt demnach, und versucht es, mit einem außerst verdrießlichen Gesicht, sobald wie möglich wieder einzuschlafen, was ihm denn auch gelingt. Den Tag darauf kommt Joseph abends vom Felde nach hause, und erzählt der Mutter, wie um die Mittagsftunde ein fremder herr zu ihm gekommen sei, in einem weißen Mantel und mit sehr bleichem Angesichte; wie dieser, als er sich anfangs vor ihm gefürchtet und da= vonlaufen wollen, ihm freundlich zugeredet habe, er solle sich nicht fürchten, er meine es gut mit ihm und wolle ihn belohnen, wenn er hübsch folgsam ware. Als er sich hier= auf beruhigt, habe der fremde herr mit tiefbetrübter Miene gesagt, daß er schon sehr lange, lange auf ihn gewartet habe, daß er ihm die drei vergangenen Nächte erschienen sei, und jetzt komme, um von ihm einen Dienft zu begehren, dessen Gewährleistung er nicht zu bereuen Ursach haben wurde. Morgen nämlich mit Sonnenaufgang solle er, mit 422

einem Spaten versehen, aufs Feld hinausgehn und an einem Orte, den er ihm zeigen wurde, nachgraben; er werde dort Menschenknochen sinden, an denen funf eiserne Ringe befestigt waren; dies waren seine Bebeine, über die fein Geift nun schon seit funfhundert Jahren ohne Ruhe und ohne Raft herumirre; habe er die Gebeine gefunden und herausgenommen, so solle er noch tiefer graben, wo er so= dann auf funf verschlossene irdene Truben stoßen werde; was damit zu tun, würde er ihm später entdeden. Nachdem er ihm dies alles gesagt, sei der Berr plöglich weggekommen, er wisse nicht wohin. Die Mutter hatte mit offenem Munde zugehört und voller Verwunderung ihren Toseph betrachtet, welcher, da er sonst in dummer Un= behülflichkeit kaum ein halb Dutend Worte aneinander 3u reihen mußte, jest mit fließender Rede, im reinften Böhmisch, seine Geschichte vortrug. So unheimlich ihr auch bei der Erzählung zu Mute sein mochte, so witterte sie doch als eine Huge Frau in den verheißenen Truben so etwas von einem Schatze, und um des Schatzes willen beschloß sie, mit ihrem Joseph gemeinschaftlich das Abenteuer zu bestehn.

Den andern Morgen in aller Frühe machten Mutter und Sohn gehörig zum Graben gerüftet sich auf und gingen dem Felde zu, wo der Seist sich hatte sehn lassen; kaum waren sie vor das Dorf gekommen, als Joseph sagte: "Ei seht doch Mutter, da ist der Herr schon." — "Wo?" rief die Mutter erblassend und schlug ein Kreuz über ihren ganzen Leib. "Hier dicht vor uns", antwortete Joseph, "er hat mir aber gesagt, er komme, uns zu führen." Die Mutter sahe nichts; der Seist, nur dem auserwählten Joseph sichtbar, zog still vor ihnen her. Die Reise ging querfeldzein, einer Heide zu, die an einem Feldwege hinlief; dort steht Joseph still und sagt zur Mutter: "Hier Mutter, hier

sollen wir graben, spricht der Herr." Die Mutter, den Angstschweiß auf der Stirn, setzt den Spaten an, und grabt haftig darauf los. Sie mochte ungefähr zwei Schuh tief gegraben haben, als sie auf Totengebeine stößt; der herr sehe dem Dinge sehr freundlich zu, versichert Joseph der Mutter, die für die Freundlichkeit des fünfhundertjährigen herrn wenig Sinn hat, und geistliche Lieder und Ave's und Beschwörungsformeln bunt durcheinander sich immer lauter in Gedanken zuschreit. Der Gebeine wurden immer mehrere, sie waren mit einem gewöhnlichen Schimmel überzogen und zerfielen an der Luft in Asche, um beiden Arms und Beins röhren, dicht über den Hands und Fußgelenken, lagen starke eiserne Bander. Auf einmal ruft Joseph in die Grube hinein: "Mutter, der herr will, daß ihr dort mehr rechts grabet; dort, wo er mit dem Degen hinzeigt, da liege sein Kopf, spricht er." Die Mutter gehorcht und nach einigen Spatenstichen hebt sie einen Totenkopf heraus, dessen Stirn ein großer eiserner Ring umgibt. Nun wars mit der Mutter am Ende; mit sedem Knochen, den sie heraus= gegraben, hatte die Angft und der innere Larmen sich gemehrt; halb in Verzweiflung hatte sie nach dem Schädel gesucht, sein Anblid gab ihr den Reft, sie warf den Spaten hín, und floh laut schreiend dem Dorfe zu. Joseph begriff die Mutter nicht, ihm war nie so wohl in seiner haut gewesen. Als er den fremden Herrn fragen wollte, was denn das bedeute, war dieser verschwunden; kopfschüttelnd nahm Joseph seine funf Ringe um den Spaten, spielte noch ein wenig mit der Knochenasche, und ging dann jubelnd dem Dorfe zu. Die funf Ringe wurden später bei den Gerichten deponiert, wo sie noch jett zu sehn sind.

Als die Kommission die Untersuchung dieser Seschichte geendigt hatte, ohne die Sache selbst ins reine gebracht zu haben, entschloß sich eine hohe Amtsobrigkeit, durch die 424

funf Ringe aufgemuntert, den verheißenen funf Truben nachzuspüren; es ward von Amtswegen weiter nachgegraben. Im November 1809 wo Erzähler die Grube selbst gesehn. war man schon zu einer beträchtlichen Tiefe gelangt. Da die weitere Fortsetzung der Arbeit die Kräfte gewöhnlicher Tagelöhner überftieg, so ließ man, um nicht den Vorwurf halber Maßregeln auf sich zu laden, endlich gar Bergleute kommen. Diese erweiterten den Bau und trieben Gange rechts und links; nicht lange, so wollte man es haben hohl Hingen hören, man grub und grub; umsonft, die Truben zeigten sich nicht; man kam auf Schutt, die Hoffnung wuchs; der Schutt ward durchwühlt, er verlor sich, die Hoffnung sank. In der Verlegenheit worin man sich befand, fiel es einem gescheiten Kopfe ein, daß Schätze ihre Kapricen haben, die respektiert sein wollen, daß sie nicht jeder roben Fauft in die Hande laufen, sondern sich nur von sympathetischen Fingern berühren lassen, und tat da= her den Vorschlag, den Joseph kommen zu lassen, um künftig bei der Arbeit gegenwärtig zu sein.

Da man schon im Dezember ziemlich weit vorgerückt war, so packte man den armen Jungen warm ein, gab ihm einen Beinen Spaten in die Hand, und hieß ihm hin und her ein Schaufelchen Erde herausheben. Man versprach sich sehr viel von dieser List, doch es schien, als wäre es dem Seiste mehr um seine Knochen als um die Truhen zu tun gewesen, denn auch die Segenwart unsers Josephs versing nichts. Der zunehmende Frost machte endlich dem Suchen ein Ende; im Frühjahr, beschloß man, sollte die Arbeit fortgesetzt werden, hat es sedoch unterlassen. Übrizgens hat der Seist gegen Joseph nicht ganz undankbar gehandelt, als es auf den ersten Anblick scheinen möchte; denn, wenn er ihm auch den gehofften Schatz, den er ihm übrigens nie versprach, entrückte, so hatte er doch wahrz

scheinlich veranstaltet, daß die Leute von nah und von fern herbeiströmten, um den Beinen Seisterseher zu sehn und reichlich zu beschenken.

\*\*\*\*

Der neuere (gludlichere) Werther

Bu L..e in Frankreich war ein junger Kaufmannsdiener, Charles C..., der die Frau seines Dringipals, eines reichen aber besahrten Kaufmanns, namens D..., heimlich liebte. Tugendhaft und rechtschaffen, wie er die Frau kannte, machte er nicht den mindesten Versuch, ihre Gegenliebe zu erhalten: um so weniger, da er durch manche Bande der Dankbarkeit und Chrfurcht an seinen Prinzipal geknüpft war. Die Frau, welche mit seinem Zustande, der seiner Gesundheit nachteilig zu werden drohte, Mitleiden hatte, forderte ihren Mann, unter mancherlei Vorwand, auf, ihn aus dem hause zu entfernen; der Mann schob eine Reise, zu welcher er ihn bestimmt hatte, von Tage zu Tage auf, und erclarte endlich gang und gar, daß er ihn in seinem Comptoir nicht entbehren könne. Cinft machte herr D..., mit jeiner Frau, eine Reise zu einem Freunde, auf's Land; er ließ den jungen C ..., um die Geschäfte der Handlung zu führen, im Bause zu= rud. Abends, da schon alles schläft, macht sich der junge Mann, von welchen Empfindungen getrieben, weiß ich nicht, auf, um noch einen Spaziergang durch den Garten zu machen. Er kommt bei dem Schlafzimmer der teuern Frau vorbei, er steht still, er legt die Hand an die Klinke. er öffnet das Zimmer: das Herz schwillt ihm bei dem Anblid des Bettes, in welchem sie zu ruhen pflegt, empor, und kurz, er begeht, nach manchen Kampfen mit sich selbst, die Torheit, weil es doch niemand sieht, und zieht sich aus und legt sich hinein. Nachts, da er schon mehrere 426

Stunden, sanft und ruhig, geschlafen, kommt, aus irgend einem besonderen Grunde, der, hier anzugeben, gleichgültig ift, das Chepaar unerwartet nach hause zurud; und da der alte herr mit seiner Frau ins Schlafzimmer tritt, finden sie den jungen C..., der sich, von dem Geräusch, das sie verursachen, aufgeschreckt, halb, im Bette, erhebt. Scham und Verwirrung, bei diesem Anblick, ergreifen ibn; und während das Chepaar betroffen umkehrt, und wieder in das Nebenzimmer, aus dem sie gekommen maren, verschwindet, steht er auf, und zieht sich an; er schleicht, seines Lebens mude, in sein Zimmer, schreibt einen kurzen Brief, in welchem er den Vorfall erklärt, an die Frau, und schieft sich mit einem Distol, das an der Wand hangt, in die Bruft. hier scheint die Geschichte seines Lebens aus; und gleichwohl (sonderbar genug) fangt sie hier erft allererft an. Denn ftatt ihn, den Jungling, auf den er gemungt war, zu toten, zog der Schuß dem alten herrn, der in dem Nebenzimmer befindlich war, den Schlagfluß zu: herr D... verschied wenige Stunden darauf, ohne daß die Kunst aller Arzte, die man herbeigerufen, imstande gewesen mare, ihn zu retten. Funf Tage nachher, da herr D... schon längst begraben mar, erwachte der junge C..., dem der Schuß, aber nicht lebensge= fährlich, durch die Lunge gegangen war: und wer beschreibt wohl - wie soll ich sagen, seinen Schmerz oder seine Freude? als er erfuhr, was vorgefallen war und sich in den Armen der lieben Frau befand, um derentwillen er sich den Tod hatte geben wollen! Nach Verlauf eines Jahres heiratete ihn die Frau; und beide lebten noch im Jahre 1801, mo ihre Familie bereits, wie ein Bekannter erzählt, aus dreizehn Kindern beftand.

eines merkwürdigen Zweikampfs

Der Ritter Hans Carouge, Vasall des Grafen von Alenzson, mußte in häuslichen Angelegenheiten eine Reise übers Meer tun. Seine junge und schöne Semahlin ließ er auf seiner Burg. Ein anderer Vasall des Grafen, Jakob der Graue genannt, verliebte sich in diese Dame auf das heftigste. Die Zeugen sagten vor Sericht aus, daß er zu der und der Stunde, des und des Tages, in dem und dem Monat, sich auf das Pferd des Grafen gesetzt, und diese Dame zu Argenteuil, wo sie sich aufhielt, besucht habe. Sie empfing ihn als den Sefährten ihres Mannes, und als seinen Freund, und zeigte ihm das ganze Schloß. Er wollte auch die Warte, oder den Wachturm der Burg sehen, und die Dame führte ihn selbst dahin, ohne sich von einem Bedienten begleiten zu lassen.

Sobald sie im Turm waren, verschloß Jakob, der sehr stark war, die Ture, nahm die Dame in seine Arme, und űberließ sich ganz seiner Leidenschaft. "Jakob, Jakob", sagte die Dame weinend, "du haft mich beschimpft, aber die Schmach wird auf dich zurückfallen, sobald mein Mann wiederkömmt." Jakob achtete nicht viel auf diese Drohung, sette sich auf sein Pferd, und kehrte in vollem Jagen zurück. Am vier Ahr des Morgens war er in der Burg gewesen, und um neun Ahr desselben Morgens, erschien er auch beim Lever des Grafen. - Dieser Umftand muß wohl bemerkt werden. Hans Carouge kam endlich von seiner Reise zurud, und seine Frau empfing ihn mit den lebhaftesten Beweisen der Zartlichkeit. Aber des Abends, als Carouge sich in ihr Schlafgemach und 3u Bette bes geben hatte, ging sie lange im Zimmer auf und nieder, machte von Zeit zu Zeit das Zeichen des Kreuzes vor sich, fiel zuletzt vor seinem Bette auf die Kniee, und erzählte 428

ihrem Manne, unter Tränen, was ihr begegnet war. Dieser wollte es anfangs nicht glauben, doch endlich mußte er den Schwüren und wiederholten Beteurungen seiner Sezmahlin trauen; und nun beschäftigte ihn bloß der Sezdanke der Rache. Er versammelte seine und seiner Frau Verwandte, und die Meinung aller ging dahinaus, die Sache bei dem Grafen anzubringen, und ihm ihre Entzscheidung zu überlassen.

Der Graf ließ die Darteien vor sich kommen, hörte ihre Grunde an, und nach vielem hin= und herftreiten fallte er den Schluß, daß der Dame die ganze Geschichte getraumt haben muffe, weil es unmöglich sei, daß ein Mensch dreiundzwanzig Meilen zurudlegen, und auch die Tat, deren er beschuldigt wurde, mit allen den Nebenumständen, in dem kurzen Zeitraum von fünfthalb Stunden, begeben könne, welches die einzige Zwischenzeit war, wo man den Jakob nicht im Schloß gesehen hatte. Der Graf von Alenson befahl also, daß man nicht weiter von der Sache sprechen sollte. Aber der Ritter Carouge, der ein Mann von Herz, und sehr empfindlich im Dunkt der Chre war, ließ es nicht bei dieser Entscheidung bewenden, sondern machte die Sache vor dem Parlament zu Paris anhängig. Dies Tribunal erkannte auf einen Zweikampf. Der Konig, der damals 311 Sluys in Flandern war, sandte einen Kurier mit dem Befehl ab, den Tag des Zweikampfs bis zu seiner Zurud's Punft zu verschieben, weil er selbst dabei zugegen sein wollte. Die herzoge von Berry, Burgund und Bourbon kamen ebenfalls nach Paris, um dies Schauspiel mit anzusehen. Man hatte zum Kampfplatz den St. Katharinenplatz ge= wählt, und Gerüfte für die Zuschauer aufgebaut. Kampfer erschienen vom Kopf bis zu den Füßen gewaffnet. Die Dame saß auf einem Wagen, und war gang schwarz gelleidet. Ihr Mann naberte sich ihr und fagte: "Madame,

in Eurer Fehde, und auf Eure Versicherung schlage ich jetzt mein Leben in die Schanze, und fechte mit Jakob dem Grauen; niemand weiß besser als Ihr, ob meine Sache gut und gerecht ift." - "Ritter", antwortete die Dame, "Ihr konnt Cuch auf die Gerechtigkeit Curer Sache verlassen, und mit Zuversicht in den Kampf geben." Hierauf ergriff Carouge ihre Hand, kußte sie, machte das Zeichen des Kreuzes, und begab sich in die Schranken. Die Dame blieb mahrend des Gefechts im Gebet. Ihre Lage war Pritisch; wurde Hans Carouge überwunden, so wurde er gehangen, und sie ohne Barmherzigkeit verbrannt. Als das Feld und die Sonne gehörig zwischen beiden Kampfern verteilt war, sprengten sie an, und gingen mit der Lanze aufeinander los. Aber sie waren beide zu geschickt, als daß sie sich hatten was anhaben konnen. Sie stiegen also von ihren Pferden, und griffen 3um Schwert. Carouge wurde am Schenkel verwundet; seine Freunde zitterten für ihn, und seine Frau war mehr tot als lebendig. Aber er drang auf seinen Gegner mit so vieler Wut und Geschicklichkeit ein, daß er ihn zu Boden warf, und ihm das Schwert in die Bruft stieß. hierauf wandte er sich gegen die Zuschauer, und fragte sie mit lauter Stimme: Ob er seine Schuldigkeit getan habe? Alle antworteten einstimmig: "Ja!" Sogleich bemächtigte sich der Scharfrichter des Leichnams des Jakobs, und hing ihn an den Galgen. Ritter Carouge warf sich dem Konig zu Füßen, der seine Tapferkeit lobte, ihm auf der Stelle tausend Livres aus= 3ahlen ließ, einen lebenslänglichen Gehalt von zweihundert Livres aussetzte, und seinen Sohn zum Kammerherrn er= nannte. Carouge eilte nunmehr zu seiner Frau, umarmte sie öffentlich, und begab sich mit ihr in die Kirche, um Gott zu danken, und auf dem Altar zu opfern. Froissard erzählt diese Geschichte, und sie ist Tatsache.

## Anefdote

aus dem letten preußischen Kriege

In einem bei Jena liegenden Dorf, erzählte mir, auf einer Reise nach Frankfurt, der Sastwirt, daß sich mehrere Stunden nach der Schlacht, um die Zeit, da das Dorf schon ganz von der Armee des Prinzen von Hohenlohe verlaffen und von Franzosen, die es für besetzt gehalten, umringt gewesen ware, ein einzelner preußischer Reiter darin gezeigt hätte; und versicherte mir, daß wenn alle Soldaten, die an diesem Tage mitgefochten, so tapfer gewefen waren, wie diefer, die Frangosen hatten geschlagen werden mussen, waren sie auch noch dreimal stärker ge= wesen, als sie in der Tat waren. Dieser Kerl, sprach der Wirt, sprengte, gang von Staub bededt, vor meinen Gaft= hof und rief: "Herr Wirt!" und da ich frage: was gibt's? "eín Glas Branntewein!" antwortet er, indem er sein Schwert in die Scheide wirft: "mich dürftet." Gott im himmel! sag' ich: will Er machen, Freund, daß Er wegkömmt? Die Franzosen sind ja dicht vor dem Dorf! "Ei, was!" spricht er, indem er dem Pferde den Zügel über den Hals legt. "Ich habe den ganzen Tag nichts genossen!" Nun Er ift, glaub' ich, vom Satan besessen —! he! Liese! rief ich, und schaff' ihm eine Flasche Danziger berbei, und sage: da! und will ihm die ganze Flasche in die hand druden, damit er nur reite. "Ach, was!" spricht er, indem er die Flasche wegstößt, und sich den But abnimmt: "wo soll ich mit dem Quark hin?" Und: "schenk Er ein!" spricht er, indem er sich den Schweiß von der Stirn abtrodnet: "denn ich habe feine Zeit!" Nun Er ist ein Kind des Todes, sag' ich. Da! sag' ich, und schent' íhm eín: da! trínt' Er und reít' Er! Wohl mag's Ihm bekommen! "Noch eins!" spricht der Kerl; während die Schüsse schon von allen Seiten ins Dorf prasseln. Ich

sage: noch eins? Plagt Ihn —! "Noch eins!" spricht er, und streckt mir das Glas hin - "Und gut gemessen", spricht er, indem er sich den Bart wischt, und sich vom Dferde herab schneuzt: denn es wird bar bezahlt!" Ei, mein Seel, so wollt ich doch, daß Ihn —! Da! sag' ich, und schent' ihm noch, wie er verlangt, ein zweites, und schent' ibm, da er getrunten, noch ein drittes ein, und frage: ift Er nun zufrieden? "Ach!" - schüttelt sich der Kerl. "Der Schnaps ist gut! - Na!" spricht er, und sett sich den hut auf: "was bin ich schuldig?" Nichts! nichts! verset' ich. Pad' Er sich, ins Teufelsnamen; die Franzosen ziehen augenblicklich ins Dorf! "Na!" sagt er, indem er in seinen Stiefel greift: "so soll's 3hm Gott lohnen." And holt, aus dem Stiefel, einen Pfeifenftummel hervor, und spricht, nachdem er den Kopf ausgeblasen: "schaff' Er mir Jeuer!" Feuer? sag' ich: plagt Ihn —? "Feuer, ja!" spricht er: "denn ich will mir eine Pfeife Tabak anmachen." Ei, den Kerl reiten Legionen -! Be, Liese! ruf' ich das Mädchen, und während der Kerl sich die Pfeife stopst, schafft das Mensch ihm Feuer. "Na!" sagt der Kerl, die Pfeise, die er sich angeschmaucht, im Maul: unun sollen doch die Franzosen die Schwerenot Und damit, indem er sich den hut in die Priegen!" Augen drudt, und zum Zugel greift, wendet er das Pferd und zieht von Leder. Ein Mordkerl! sag' ich; ein verfluchter, verwetterter Galgenstrick! Will Er sich ins henkers Namen scheren, wo Er hingehort? Drei Chasseurs - sieht Er nicht? halten ja schon vor dem Tor! "Ei was!" spricht er, indem er ausspuckt; und faßt die drei Kerls blitzend ins Auge. "Wenn ihrer zehen waren, ich fürcht' mich nicht." Und in dem Augenblick reiten auch die drei Franzosen schon ins Dorf. "Bassa Manelta!" ruft der Kerl, und gibt seinem Pferde die Sporen und 432

sprengt auf sie ein; sprengt, so wahr Gott lebt, auf sie ein, und greift sie, als ob er das ganze Hohenlohische Korps hinter sich hätte, an; dergestalt, daß, da die Chasseurs, ungewiß, ob nicht noch mehr Deutsche im Dorf sein mögen, einen Augenblick, wider ihre Gewohnheit, stutzen, er, mein Seel', ehe man noch eine Hand umkehrt, alle drei vom Sattel haut, die Pferde, die auf dem Platz herumlausen, aufgreist, damit bei mir vorbeisprengt, und "Bassa Teremetetem!" rust, und: "Sieht Er wohl, Herr Wirt?" und "Adies!" und "auf Wiedersehn!" und: "hoho! hoho! hoho!" — So einen Kerl, sprach der Wirt, habe ich Zeit meines Lebens nicht gesehen.

K IV 28 433

## 3nhalt

| Cr  | ter Teil                                        |      |   |     |
|-----|-------------------------------------------------|------|---|-----|
| 2   | Níchael Kohlhaas                                | •    | • | 3   |
|     | Die Marquise von O                              |      |   |     |
|     | Das Erdbeben in Chili                           |      |   |     |
| 3w  | eiter Teil                                      |      |   |     |
| 3   | Die Verlobung in St. Domingo                    | •    |   | 198 |
| 3   | Das Bettelweib von Locarno                      | •    |   | 245 |
| 3   | Der Findling                                    | •    |   | 249 |
|     | die heilige Cäcilie oder die Gewalt der Musik   |      |   |     |
| 3   | der Zweikampf                                   | •    | • | 287 |
| Kle | ine Schriften                                   |      |   |     |
| 3   | der Frühzeit angehörig: Aufsatz, den sich       | eri  | ı |     |
|     | Weg des Glud's zu finden, und ungestört, o      | ıud  | ) |     |
|     | unter den größten Drangsalen des Lebens,        | íhi  | 1 |     |
|     | zu genießen                                     | •    |   | 331 |
| Q   | İber die allmähliche Verfertigung der Gedar     | ıfeı | n |     |
|     | beim Reden                                      |      |   |     |
| 3   | ür die Germania                                 | •    | ٠ | 358 |
| S   | atirische Briefe                                | •    | • | 360 |
|     | 1. Brief eines rheinbundischen Offiziers an sei | íne  | n |     |
|     | Freund                                          | •    |   | 360 |
|     | 2. Brief eines jungen markischen Landfraul      | ein: | 8 |     |
|     | an ihren Onkel                                  |      |   | 361 |
| 434 |                                                 |      |   |     |

| 3. Schreiben eines Burgemeisters in einer Festung     |
|-------------------------------------------------------|
| an einen Anterbeamten                                 |
| 4. Brief eines politischen Pescherű über einen        |
| Nűrnberger Zeítungsartíkel                            |
| Lehrbuch der französischen Journalistik 370           |
| Katechismus der Deutschen                             |
| Die Bedingung des Gartners                            |
| Was gilt es in diesem Kriege                          |
| Aus den Berliner Abendblättern                        |
| Gebet des Zoroaster                                   |
| Betrachtungen über den Weltlauf 394                   |
| Von der Überlegung                                    |
| Über das Marionettentheater                           |
| Ein Satz aus der höheren Kritik 406                   |
| Unmaßgebliche Bemerkung 407                           |
| Schreiben eines redlichen Berliners, das hiesige      |
| Theater betreffend, an einen Freund im Ausland 409    |
| Brief eines Malers an seinen Sohn 412                 |
| Brief eines jungen Dichters an einen jungen Maler 412 |
| Brief eines Dichters an einen anderen 414             |
| Sonderbare Geschichte, die sich, zu meiner Zeit, in   |
| Italien zutrug 417                                    |
| Geistererscheinung 417                                |
| Der neuere (glücklichere) Werther 426                 |
| Geschichte eines merkwürdigen Zweikampfes 428         |
| Anekdote aus dem letten preußischen Kriege            |
|                                                       |

Berausgeber: Arthur Cloeffer

Der
Dern Del
Derlag in Leipzig
Gesellschafter des Verlags:
S. Fischer · Eugen Diederichs
Hans von Weber · Julius Zeitler
Carl Ernst Poeschel · Georg Hartmann
Gedruckt in der
Weiß=Fraktur
bei Poeschel & Trepte
in Leipzig

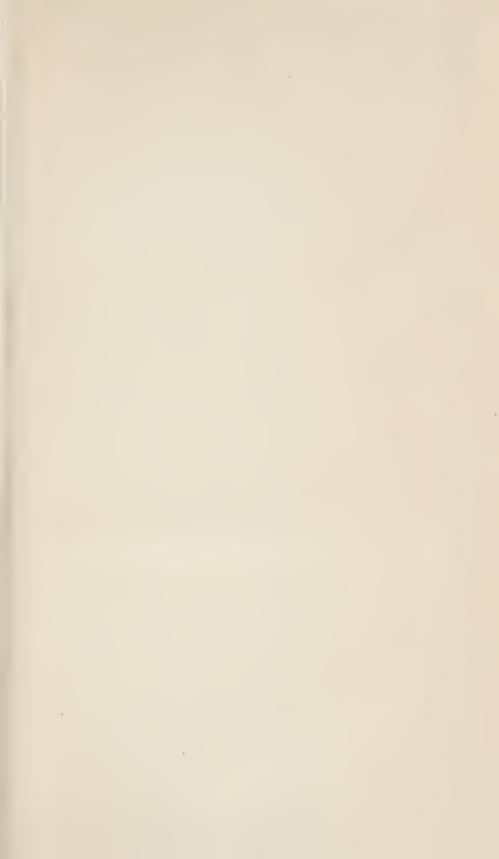

## Date Due

| OCT   | 7 1980 |                  |
|-------|--------|------------------|
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
|       |        |                  |
| As Al |        | <br>ED IN II S A |

16d

CAT. NO. 23 233

PRINTED IN U.S.A.



PT2378 .A1 1908 Bd. 4 Kleist, Heinrich von Samtliche werke

| DATE | ISSUED TO |
|------|-----------|
|      | 197932    |
|      |           |

107992

